

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Reisebriefe

aus ben Jahren 1830 bis 1832

bon

## Felix Mendelssohn Bartholdy.

Berausgegeben

von

Banl Mendelsjohn Bartholdy in Berlin.

Sechfte Auflage.

Leipzig, hermann Mendelssohn. 1864.

AQD 9403

ML410 M53A4 1864 Muse

Das Überfepungerecht bleibt vorbehalten.

#### Vorwort.

Im verstoffenen Jahre erging durch eine Anzeige in den öffentlichen Blättern die Bitte an die Besitzer von Briefen Felix Mendelssehn Bartholdy's, dieselben dem Professor Dropsen, oder mir, zur Bervollständigung einer von uns beabsichtigten Herausgabe mitzutheilen.

Es lag hierbei eine doppelte Absicht ju Grunde.

Wir wollten erstens dem Publikum in Mendelssohn's eigenen Worten, welche stets sein Inneres treu und unverfälscht wiederspiegeln, ein möglichst vollkommenes Charaktergemälbe von ihm darbieten, und zweitens glaubten wir, daß die in einer solchen Briefsammlung enthaltenen biographischen Elemente bei einer eigentlichen, der Zukunft vorbehaltenen Lebensbeschreibung wirksame Dienste leisten, und einst als Borarbeit oder Grundlage zu derselben gebraucht werden könnten.

Der balbigen Erfüllung unferer Absicht, in der ursprünglich angestrebten Ausbehnung, stellten sich jedoch Schwierigkeiten entgegen, und ich bin baher zu dem Entschluß gekommen, den Plan vorläufig innerhalb engerer Gränzen auszuführen.

Nachdem nämlich Mendelssohn im Jahre 1829 seine erste selbstständige Reise nach England zurückgelegt hatte, ging er von Berlin aus, wohin er auf kurze Zeit zu einer Familienseier gekommen war, im Jahre 1830 nach Italien, — von da durch die Schweiz nach Frankreich, und Anfangs 1832 zum zweitenmale nach England.

Aus diefer Zeit, welche gewissermaßen einen in sich abgeschlossenen Lebensabschnitt bildet, und unzweifelhaft wegen der in ihr empfangenen bedeutenden Eindrude großen Einfluß auf

Mendelssohn's Entwickelung gehabt hat (— es mag hier daran erinnert werden, daß er bei dem Antritt der Reise erst 21 Jahr alt war —), ist eine Anzahl von Briefen vorhanden, welche an seine Eltern, seine Schwestern Fanny und Rebecka, und an mich gerichtet sind. Ich habe ihnen einige Briefe aus denselben Jahren an befreundete Personen, theils vollständig, theils im Auszuge hinzugesügt, und übergebe sie hiermit; ihrem wesentlichen Inhalte nach, dem Publikum.

Wer Mendelssohn personlich gekannt hat, und sich ihn lebendig vergegenwärtigen will, ober wer den allgemeinen, aus der Kenntniß seiner musikalischen Schöpfungen entstehenden Borstellungen von seinem Besen und Sein eine bestimmtere, der Wirklichkeit entsprechende Form zu geben wünscht, der wird die Briefe nicht unbefriedigt aus der Hand legen. Neben diesem besonderen Interesse bieten sie aber auch ein allgemeineres dar, indem sie beweisen, wie vollkommen sich Mendelssohn's charaktervolle Natur und Kunst gegenseitig durchdrungen und bedingt haben.

In Rucksicht hierauf ist es mir als eine Pflicht erschienen, die Briefe aus dem stillen Familienbesitze, für den sie ihrem Ursprung und ihrer Form nach ausschließlich bestimmt und berechnet waren, in die Öffentlichkeit hinaustreten zu lassen, und sie dadurch weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Sie beginnen mit einem Besuche bei Goethe. Mögen ihnen denn auch besseichnendes Geleit dienen:

"Bas in der Zeiten Bilbersaal "Zemals ist trefflich gewesen, "Das wird immer einer einmal "Bieder auffrischen und lesen.

Berlin im Marg 1861.

Baul Mendelsfohn Bartholby.

### Reisebriefe

pon

Felix Mendelssohn Bartholdy.



FELIX MENDELSSOHN

#### In seine Familie.

#### Weimar, ben 21. Dai 1830.

Eines so heitern frischen Reisetags wie des gestrigen, weiß ich mich gar nicht ju entfinnen feit meiner Reifepragis. Früh Morgens mar der himmel grau und bededt, die Sonne tam erft fpater burch; bagu fühle Luft und himmelfahrtstag; die Leute waren geputt und ich sah sie in einem Dorfe in die Rirche geben, in einem anderen wieder heraustommen, wieder in einem andern Regel schieben; bunte Tulpen gab's überall in den Garten, und ich fuhr schnell und sah mir alles an. In Beißenfels gaben fie mir einen kleinen Korbmagen, und in Raumburg gar eine offene Drofchte; die Sachen murden bintenauf gepadt, fammt bem but und Mantel; ich taufte mir ein Paar Maiblumenstrauße, und so ging's durch das Land, wie auf einer Spazierfahrt. Sinter Naumburg tamen Pfortner-Brimaner, und beneideten mich; dann fuhren wir dem Prafibenten G. in einem fleinen Bagelchen, bas ichwer an ihm gu tragen hatte, vorbei, und feine Tochter, oder Frauen, kurg die zwei Damen, die mit ihm waren, beneideten mich wohl nicht minder; den Röfener Berg trabten wir hinan, benn die Bferde F. Menbelefohn Bartholby, Briefe. I. 1

brauchten taum zu giehen, und wir holten eine Menge bepactter hauberer ein; die beneideten mich gewiß auch, benn ich mar wirklich beneidenswerth. Die Gegend fah fo frühlingemäßig und geputt, bunt, beiter aus, und bann ging die Sonne fo ernsthaft hinter den Sugeln unter, und bann fuhr der russische Gesandte in zwei großen vierspannigen Bagen so murrisch und geschäftsmäßig, und ich fuhr in meiner Drofchte ale Bafenfuß so bald bei ihm vorbei, und Abende bekam ich noch stätische Pferde, damit ein kleiner Berdruß auch nicht fehlte (er gehört nach meiner Theorie jum Plaifir), und ich componirte den gangen Tag fo febr gar nichts, sondern genoß faul. — Die Sache mar herrlich, bas ift mahr, und wird nicht vergeffen werden. 3ch foliege biefe Befdreibung mit ber Unmertung,, daß die Rinder in Edartsberge gang ebenso Ringe Rosenfrang spielten, wie bei und, und daß fie fich durch den fremden herrn nicht ftoren ließen, obwohl er vornehm jusah; ich hätte lieber mitgespielt! Den 24 ften. Das schrieb ich, ehe ich zu Goethe ging, Morgens fruh nach einem Spaziergange im Part; nun bin ich noch hier, und konnte mahrlich nicht gur Fortsetzung des Briefes kommen. Ich werbe'auch vielleicht noch zwei Tage hier bleiben, und es ift nicht ichade barum; benn fo heiter und liebensmurbig, wie diesmal, und so gesprächig und mittheilend habe ich ben alten herrn noch nie gefunden. Der Grund aber, warum ich wohl noch bleiben werde, ift gar nicht übel, und macht mich fast eitel, ober vielmehr stolz; auch will ich ihn Guch nicht verschweigen. Goethe ichidte mir nämlich geftern an einen hiefigen Maler einen Brief, den ich felbst abgeben follte, und Ottilie vertraute mir an, daß der Auftrag mein Bortrait gu zeichnen barin enthalten fei, weil Goethe es zu einer Samm-

lung Beichnungen feiner Befannten, die er feit einiger Beit angefangen bat, legen wolle. Die Sache machte mir fast Freude (fast im biblischen Sinne); ba ich aber ben herrn Maler "will er wohl" bis jest nicht getroffen habe (er mich also auch nicht), so werbe ich wohl übermorgen noch bleiben. Es thut mir auch nicht leid, wie gesagt, benn ich lebe gang prächtig bier, und genieße die Rabe bes alten herrn fo recht aus bem Grunde, habe bis jest alle Mittage bei ihm gegeffen, und bin beut Morgen wieder ju ihm beschieden; heut Abend giebt er eine Gesellschaft, wo ich spielen foll, und ba spricht er nun über alles, fragt nach allem, bag es eine Freude ift. - 3ch muß aber ordentlich und folgerecht ergablen, damit Ihr Alles erfahrt. Des Morgens ging ich zu Ottilie, die ich zwar noch franklich und zuweilen klagend, aber doch beiterer als früher, und gegen mich fo freundlich und liebenswürdig, wie immer fand. Wir find seitbem fast immer zusammen gewesen, und ich habe mich febr gefreut, fie naber kennen zu lernen. Ulrike ift jest fo angenehm und lieblich, wie nie juvor; ber Ernft, ben fie betommen, hat fich mit ihrem gangen Wesen vereinigt, und sie hat eine Sicherheit und Tiefe der Empfindung, die fie zu einer der liebenswürdigsten Erfcheinungen machen, die ich fenne. Die beiden Anaben, Balter und Bolf, find lebendig, fleißig und authulich, und wenn fie von Grofpapa's Fauft fprechen, fo klingt bas gar zu nett. Bur Erzählung wieder zu kommen, ichidte ich den Brief von Belter fogleich hinein ju Goethe; ber ließ mich zu Tische bitten; ba fand ich ihn benn im Außeren unverändert. Anfangs aber etwas ftill, und wenig theilnebmend; ich glaube, er wollte mal zusehen, wie ich mich wohl nehmen möchte; mir war es verbrieflich, und ich bachte, er

ware jest immer fo. Da fam jum Glud bie Rebe auf bie Frauenvereine in Beimar, und auf bas Chaos, eine tolle Beitung, die die Damen unter fich berausgeben und zu deren Ditarbeiter ich mich aufgeschwungen habe. Auf einmal fing ber Alte an luftig ju werben, und die beiden Damen ju neden mit der Bohltbatigfeit, und dem Geiftreichthun, und den Gubferibtionen, und ber Krantenpflege, die er gang besonbers zu haffen scheint; forderte mich auf, auch mit loszuziehen, und da ich mir das nicht zweimal sagen ließ, so wurde er erft wieder gang wie fonft, und bann noch freundlicher und vertraulicher. als ich ihn bis jest kannte. Da ging's benn über alles ber; von der Räuberbraut von Ries meinte er, die enthielte Alles, was ein Kunftler jest brauche, um gludlich zu leben: einen Ranber und eine Braut; bann schimpfte er auf die allgemeine Sehnsucht der jungen Leute, die so melancholisch waren; dann erzählte er Geschichten von einer jungen Dame, der er einmal die Cour gemacht batte, und die auch einiges Interesse an ibm genommen habe; — bann tamen die Ausstellungen, und ber Bertauf von Sandarbeiten für Berungludte, wo die Beimaranerinnen die Berkäuferinnen machen, und wo er behauptete. daß man gar nichts bekommen tonnte, weil die jungen Leute alles unter fich schon vorher bestimmten, und dann verstedten, bis die rechten Räufer tamen u. f. w. - Rach Tische fing er benn auf einmal an: "Gute Rinder — hubsche Rinder — muß immer luftig fein - tolles Bolt" und dazu machte er Augen, wie der alte Lowe, wenn er einschlafen will. Dann mußte ich ibm vorspielen, und er meinte, wie das fo fonderbar fei, daß er so lange teine Musik gebort babe; nun batten wir die Sache immer weiter geführt, und er wiffe nichts bavon; ich muffe ibm

darüber viel ergählen, "benn wir wollen doch auch einmal vernunftig mit einander fprechen." Dann fagte er ju Ottilie: "Du haft nun schon gewiß Deine weisen Ginrichtungen getroffen; das hilft aber nichts gegen meine Befehle, und die find, daß Du heut hier Deinen Thee machst, bamit wir wieder jusammen sind." Als die nun frug, ob es nicht zu spätwerden wurde, da Riemer zu ihm tame, und mit ihm arbeiten wolle, so meinte er: "Da Du Deinen Kindern heut früh ihr Latein geschenkt haft, damit sie den Felix spielen borten, so konnteft Du mir doch auch einmal meine Arbeit erlaffen." Dann lub er mich auf den heutigen Tag wieder zu Tisch ein, und ich spielte ihm Abende viel vor; meine brei Ballifer, oder Balliferinnen \* machen hier viel Blud, und ich fuche mein Englisch wieder vor. Da ich Goethe gebeten hatte, mich Du zu nennen, ließ er mir ben folgenden Tag durch Ottilie fagen, dann muffe ich aber länger bleiben als zwei Tage, wie ich gewollt hätte, fonst konne er sich nicht wieder baran gewöhnen. Wie er mir bas nun noch felbst fagte, und meinte, ich wurde wohl nichts versaumen, wenn ich etwas langer bliebe, und mich einlub, jeden Tag zum Effen zu kommen, wenn ich nicht anderswo sein wollte; wie ich benn nun bis jest auch jeden Tag da war, und ihm gestern von Schottland, hengstenberg, Spontini und Begel's Afthetit ergablen mußte \*\*, wie er mich bann nach

<sup>\*</sup> Drei im Jahre 1829 für das Album von brei jungen Englanderinnen componirte Clavierftude, — fpater ale Opus 16 herausgegeben.

<sup>\*\*</sup> Felix Mendelssohn hatte die Berliner Universität über Jahr und Tag als immatritulirter Student besucht, aus welcher Studienzeit eine sehr bebeutende Anzahl von ihm in den Borlesungen nachgeschriebener Sefte vorhanden find.

Tiefurth mit den Damen schidte, mir aber verbot nach Berka zu fahren, weil da ein schönes Mädchen wohne, und er mich nicht in's Unglück stürzen wolle, und wie ich dann so dachte, das sei nun der Goethe, von dem die Leute einst behaupten würden, er sei gar nicht eine Person, sondern er bestehe aus mehreren kleinen Goethiden — da wär' ich wohl recht toll gewesen, wenn mich die Zeit gereut hätte. Heute soll ich ihm Sachen von Bach, Haydn und Mozart vorspielen, und ihn dann so weiter führen bis jest, wie er sagte. Übrigens war ich auch ein ordentlicher Reisender, und habe die Bibliothek, und Iphigenie in Aulis gesehen. Hummel hat Octaven und bergleichen gestrichen!!

Felix.

#### Mu feine Mamilie.

Weimar, ben 25. Mai 1830.

Eben betomme ich Euren lieben Brief vom himmelfahrtstag, und fann mir nicht helfen, muß noch einmal von bier aus barauf antworten. Dir, liebe Fanny, schide ich nachstens bie Copie meiner Symphonie; ich laffe fie hier abschreiben, und fcbide fie nach Leipzig (wo fie vielleicht aufgeführt werden wird) mit der gemeffenen Ordre, fie Dir baldmöglichst zuzustellen. Sammle boch Stimmen über den Titel, den ich mahlen foll. Reformationespmphonie, Confessionespmphonie, Symphonie ju einem Kirchenfest, Kindersymphonie, oder wie Du willst: schreib mir barüber, und ftatt aller bummen Borschläge einen flugen; die dummen, die aber bei der Gelegenheit ausgehedt werden, will ich auch wiffen. Geftern Abend war ich in einer Gefellschaft bei Goethe, und spielte den gangen Abend allein: Concertstud, Aufforderung, Polonaise in E, von Beber, drei Balfche Stude, Schottische Sonate. Um gehn mar es aus; ich blieb aber natürlich unter dummem Zeug, Tangen, Singen u. f. w. bis gwölf, lebe überhaupt ein Beidenleben. - Der Alte gebt immer um neun Uhr auf fein Zimmer, und sowie

er fort ist, tanzen wir auf den Banten, und find noch nie vor Mitternacht auseinander gegangen.

Morgen wird mein Bortrait fertig; es wird eine großefcmarge, febr abiliche Rreidezeichnung; aber ich febe febr brummig aus. Goethe ift so freundlich und liebevoll mit mir, daß ich's gar nicht zu banken und zu verdienen weiß. Bormittags muß ich ihm ein Stündchen Clavier vorspielen, von allen verschiedenen großen Componisten, nach der Zeitfolge, und muß ihm ergablen, wie fie die Sache weiter gebracht hatten; und baju fist er in einer dunklen Ede, wie ein Jupiter tonans, und blitt mit den alten Augen. An den Beethoven wollte er gar nicht heran. - Ich sagte ihm aber, ich könne ihm nicht helfen, und spielte ihm nun bas erfte Stud ber C moll Symphonie vor. Das berührte ihn gang feltsam. — Er sagte erft: "das bewegt aber gar nichts; das macht nur Staunen; das ift grandio8," und dann brummte er so weiter, und fing nach langer Beit wieder an: "bas ift febr groß, gang toll, man möchte fich fürchten, das Saus fiele ein; und wenn das nun alle die Menfchen zusammenspielen!" Und bei Tische, mitten in einem anberen Gespräch, fing er wieber bamit an. Dag ich nun alle Tage bei ihm effe, wißt Ihr schon; da frägt er mich benn sehr genau aus, und wird nach Tische immer so munter und mittheilend, daß wir meistens noch über eine Stunde allein im Bimmer figen bleiben, wo er gangununterbrochen fpricht. Das ift eine einzige Freude, wie er einmal mir Rupferstiche holt und erklart, ober über hernani und Lamartine's Elegien urtheilt, ober über Theater, oder über hubsche Madchen. Abende hat er ichon mehreremal Leute gebeten, was jest bei ihm die hochfte Seltenheit ift, so daß die meisten Gafte ihn feit langem nicht

gefehen hatten. Dann muß ich viel spielen, und er macht mir vor ben Leuten Complimente, wobei "gang ftupend" fein Lieblingswort ift. Beute hat er mir eine Menge Schonheiten von Beimar zusammen gebeten, weil ich doch auch mit den jungen Leuten leben muffe. Romm ich bann in folder Gefellichaft an ihn heran, fo fagt er: "meine Seele, bu mußt ju den Frauen hingehen, und da recht schon thun." - 3ch habe übrigens viel Lebensart, und ließ gestern fragen, ob ich nicht doch vielleicht ju oft tame. Da brummte er aber Ottilie an, die es bestellte, und fagte: "er muffe erft ordentlich anfangen mit mir zu fprechen, benn ich sei über meine Sache fo flar, und ba muffe er ja vieles von mir lernen." - 3ch wurde noch einmal so lang, ale Ottilie mir bas wiebersagte, und ba er mir's gestern gar felbst wiederholte, und meinte, es sei ihm noch Bieles auf bem Bergen, über bas ich ihn aufflaren muffe, fo fagte ich "D ja" und bachte "es foll mir eine unvergefliche Ehre fein." Ofter geht es umgefehrt!

Felix.

#### In feine Jamilie.

Münden, ben 6. Juni 1830.

Lange ift es nun ichon ber, daß ich Euch nicht geschrieben babe, und Ihr habt wohl gar Sorge deswegen gehabt. Rehmt es nur nicht übel; ich konnte wahrlich nichts dafür, habe mich genug geangstigt beswegen, - meine Reife beschleunigt, wie es geben wollte, - mich nach Schnellpoften überall erfundigt, bin überall falsch berichtet worden, bin nun eine Racht durch gereift, um mit der heutigen Boft schreiben zu konnen, von ber ich in Rurnberg erfuhr, und da ich endlich hier ankomme, geht beut gar feine Post ab. 3ch mochte toll werden, und Deutschland mit feinen kleinen Fürstenthumern, seinem verschiedenen Gelde, seinen Kahrposten, die 5/4 Stunden jur Meile brauchen, und seinem Thuringer Balde, wo es regnet und fturmt, ja sogar mit seinem Fibelio beut Abend bier, tann mir gewogen bleiben! Denn so todmude ich bin, muß ich nun doch pflichtschuldigft hineingeben, und mochte viel lieber schlafen. Seib nur nicht bose auf mich, und scheltet mich auch nicht wegen bes langen Berguge; ich tann Guch fagen, daß ich beut Racht, mabrend bes Kahrens immer aus den Bolten den Bopf, oder bie

Rafe tuden fab, die ich bier bekommen wurde. Nun will ich Euch aber auch ergablen, warum ich Euch fo fpat fcbreibe. Ginige Tage nach meinem letten Briefe aus Weimar wollte ich, wieich Euch geschrieben batte, bierber abreisen, und fagte bas auch an Goethe bei Tisch, ber bagu gang ftill mar. — Rach Tische aber jog er aus der Gesellschaft Ottilie an ein Fenfter, und fagte ihr: "Du machft, bag er bier bleibt." Die versuchte benn nun mich zu bereden, ging mit mir in dem Garten auf und ab; ich aber wollte ein fester Mann sein, und blieb bei meinem Entschluffe. Da tam ber alte Berr felbit, und fagte, bas mare ja nichts mit dem Gilen; er hatte mir noch viel zu erzählen, ich ihm noch viel vorzuspielen, und mas ich ihm da vom 3med meiner Reise sagte, bas fei gar nichts. Weimar fei eigentlich jest bas Ziel meiner Reise gewesen, und was ich hier entbehrte, bas ich an meinen tables d'hôte finden wurde, konne er nicht einfeben, ich folle noch viel Gafthäuser zu feben bekommen. - So ging's weiter, und da mich das rührte, und Ottilie und Ulrife auch noch halfen, und mir begreiflich machten, wie ber alte herr niemals die Leute jum Bleiben und nur defto öfter jum Geben nothigte, und wie keinem die Babl ber froben Tage fo bestimmt vorgeschrieben sei, daß er ein Baar ficher frohe megwerfen durfte, und wie fie mich bann bis Jena begleiten wurden, so wollte ich wieder nicht ein fester Mann sein, und blieb. Selten in meinem Leben habe ich einen Entschluß so wenig bereut wie diesen, benn ber folgende Tag war ber allerschönste, ben ich jedort im Sauseerlebt habe. Nach einer Spazierfahrt bes Morgens fand ich ben alten Goethe febr beiter; er tam in's Ergablen binein, gerieth von der Stummen von Portici auf Walter Scott, von dem auf die hubschen Madden in Beimar, von den Mad-

ch en auf die Studenten, auf die Rauber, und so auf Schiller; und nun fprach er wohl über eine Stunde ununterbrochen beiter fort, über Schiller's Leben, über feine Schriften, und feine Stellung in Beimar; fo gerieth er auf den feel. Großherzog zu fprechen, und auf bas Jahr 1775, bas er einen geiftigen Fruhling in Deutschland nannte, und von dem er meinte, es wurde es fein Menfch fo schon befchreiben konnen wie er; dazu fei auch der 2. Band feines Lebens bestimmt; aber man tame ja nicht bazu, vor Botanit und Wetterfunde, und all dem anderen dummen Zeug, das Einem fein Mensch danken will; ergablte dann Geschichten aus der Zeit feiner Theaterdirection, und als ichihm banken wollte, meinte er, "ift ja nur zufällig, bas kommt alles fo beiläufig jum Borichein, hervorgerufen durch Ihre liebe Gegenwart." Die Worte flangen mir wunderfuß, turg es war eins . von den Gesprächen, die man in seinem Leben nicht vergeffen Den andern Tag schenkte er mir einen Bogen seines Manuscripts von Fauft, und hatte barunter geschrieben: Dem lieben jungen Freunde &. M. B., fraftig gartem Beherricher bes Biano's, jur freundlichen Erinnerung frober Maitage 1830. 3. 28. von Goethe, und gab mir bann noch drei Empfehlungen hierher mit. — Finge nur der fatale Kidelio nicht bald an, so könnte ich noch manches ergählen; so aber nur noch den Abfchied vom alten herrn. Gang im Anfang meines Aufenthalts in Beimar hatte ich von einer betenden Bauernfamilie von Abr. von Oftade gesprochen, die vor neun Jahren großen Einbrud auf mich gemacht habe. - 218 ich nun Morgens hineintomme, um mich ihm zu empfehlen, fist er vor einer großen Mappe und meint: "ja, ja, da geht man nun fort, wollen sehen, daß wir uns aufrecht erhalten bis jur Rudtunft; aber ohne Frommigteit

wollen wir hier nicht auseinander geben, und ba muffen wir uns benn bas Gebet noch einigemale zusammen ansehen." -Dann fagte er mir, ich folle ihm zuweilen schreiben (Muth! Muth! ich thue es von hier aus), und bann tußte er mich, und ba fuhren wir weg, nach Jena, wo mich Frommans ungemein freundlich aufnahmen, und wo ich Abends auch von Ulrife und Ottilie Abschied nahm, und so ging es bann hierher. Um 9 Uhr. Nun ist Fidelio vorüber, und in Erwartung des Abendeffens noch ein Baar Worte. — Die Schechner hat mahrhaftig fehr verloren; der Unfat ber Stimme ift bebedt; fie hat oft bedeutend heruntergezogen, und dennoch kommt in manchen Momenten die Innerlichkeit so rührend wieder hervor, daß ich in meiner Art zuweilen weinte; — alle übrigen waren schlecht, und so war auch vieles an der Aufführung zu tadeln; doch find vortreffliche Mittel im Orchester, und die Ouverture ging in ber Art, wie fie fie geben, febr gut. Ift aber doch mein Deutschland ein närrisches Land; es tann die großen Leute hervorbringen und achtet fie nicht; es hat große Sanger genug, viel benfende Runftler, aber feinen untergeordneten, treu und anspruchelos wiedergebenden; Marzelline verziert ihre Rolle; Jaquino ift ein Tolpel; ber Minister ein Schaaf; und wenn ein Deutscher, wie Beethoven, eine Oper geschrieben hat, so streicht ein Deutscher, wie Stung, ober Boifl (ober wer es sonst gethan bat), die Ritornelle, und bergleichen Unnüges darin; ein anderer Deutscher set Posaunen zu seinen Symphonien; ein dritter fagt bann B. sei überladen, und dann ift ein großer Mann vorbei! - Lebt benn wohl; feid fehr gefund, fröhlich und glüdlich, und mogen alle meine Bergenswünsche für Euch in Erfüllung geben. Welix.

#### Un Janny Benfel.

Münden, ben 14. Juni 1830.

#### Mein liebes Schwesterlein!

Da habe ich heut früh Euren Brief vom 5ten bekommen, und so bist Du noch immer nicht wohl; ich möchte gern bei Dir sein und Dich sehn, und Dir was erzählen; es will aber nicht gehn. Da habe ich Dir benn ein Lied aufgeschrieben, wie ich swünsche und meine; dabei habe ich Dein gedacht, und es ist mir sehr weich dabei. Neues ist wohl fast nicht darin; Du kennst mich ja, und weißt was ich bin; der bin ich denn immer noch, und so magst Du drüber lachen, und Dich freuen; ich kann Dir wohl was anderes sagen und wünschen, was Bessers aber nicht. Beiter soll auch nichts im Brief stehn; daß ich Dein bin, weißt Du, — so möge Dir Gott geben, was ich hosse und bitte:





#### In den Professor Belter in Berlin.

München, den 22. Juni 1830.

#### Lieber Berr Professor!

Es ift lange ber, daß ich Ihnen schreiben wollte, um Ihnen wieder einmal zu banten; aber es geht mir mit den schriftlichen Dankfagungen nicht gut; sie tommen mir immer so talt und fo förmlich vor, mahrend das, was ich genoffen, und wofür ich mich erkenntlich zeigen möchte, so lebendig mir noch vor Augen ftebt. Als Sie mich vor 9 Jahren im Goethe'schen Sause einführten, mußten Gie recht gut, welch ein wichtiges Geschent und welch ein Glud bas für mich fei; ich konnte es aber nicht wiffen, und Ihnen nicht genug bankbar für ein Geschenk sein, beffen Werth mir noch zu unbefannt war; jest aber, wo ich mich an Goethe und den Seinigen erquidt und erwarmt babe. wie noch nie, wo ich eine Reihe unvergeflicher Tage da erlebt, wo mir jede Stunde Belehrung, Freude und Ehre von neuem gebracht hat, jest weiß ich's wohl zu schäten, und fann eben barum wieder nicht recht banken. Saben Sie es doch nicht bes Dant's wegen gethan; und fo muffen Sie mir verzeihen, wenn ich davon rede, obwohl ich immer merke, daß die Worte nicht fo klingen wollen, wie ich's meine, und immer hinter dem rechten Sinn zurudbleiben. Nun, Sie werden es ja ichon miffen, wie ich's fühle.

Oft habe ich bes Bormittags bem Goethe vorspielen muffen; er wollte einen Begriff bavon haben, wie die Mufit fich fortgebildet habe, und verlangte deshalb von den verschiedenen Componisten, wie fie einander folgten, etwas ju boren. Un den Beethoven wollte er nicht gern beran; ich konnte es ihm aber nicht ersparen, da er hören wollte wo es jest "mit den Tonen fich hingewendet habe" und spielte ihm bas erfte Stud ber C moll Symphonie, das ihm auch fehr gefiel. Über die Duverture von Seb. Bach aus D dur mit ben Trompeten, die ich ihm auf dem Clavier spielte, so gut ich konnte und wußte, hatte er eine große Freude; "im Anfange gehe es so pompos und vornehm zu, man sehe ordentlich die Reihe geputter Leute, die von einer großen Treppe herunterstiegen," — auch die Inventionen und vieles aus dem wohltemperirten Clavier habe ich ihm gespielt. — Eines Mittags meinte er, ob ich nicht das Sandwerk grußen wolle, und zu dem Organisten geheu, damit er mich die Drael in der Stadtfirche seben und hören ließe. Das that ich benn, und habe mich recht über das Instrument gefreut. Man fagte mir, bag auch Sie ein Gutachten über die Reparatur abgegeben hatten, und es ift damit beffer gegludt, ale mit irgend einer andern reparirten Orgel, bie ich fenne. Obgleich wegen bes länglich schmalen Raums, wo fie fteht, die Pedalpfeife gang hinten angebracht ift, kiingt doch das volle Wert fehr ftart und fraftig, der Ton gittert nicht im Beringsten, fodaß alfo gang genug Bind da fein muß; bas Bedal ift in volltommen gutem Berhältniß zum Manual und auch an iconen fanften Stimmen verschiedener Art fehlt es nicht. Der Organist, nachdem er mir gesagt hatte, ich moge wählen, ob er mir mas Gelehrtes, ober mas für die Leute vorspielen sollte

(benn fur die Leute muffe man nur ichlichte, leichte Sachen componiren), gab benn auf mein Bitten mas Gelehrtes; es war aber nicht viel an dem Dinge; er modulirte hin und ber bis man schwindlig wurde, und es wollte nicht neu werden; er machte eine MengeGintritte, und es wollte keine Fuge werden. Als ich ihm was spielen follte, ließ ich die D moll Toccata von Sebastian los, und meinte, das sei gelehrt, und zugleich auch für die Leute, d. h. für gewiffe; aber fiehe, kaum hatte ich angefangen, fo ichidte der Superintendent feinen Bedienten, und ließ fagen: man mochte gleich mit bem Orgelspiel aufhören, ba es Wochentag fei und der Larm ihn im Studiren ftore. Über Die Geschichte hat sich Goethe sehr erbaut. — hier, in Munchen, machen es die Musiler nun gang wie der Organist; fie meinen gute Musit fei allerdings eine Gottesgabe, aber nur so in abstracto, benn sobald fie etwas spielen, so ift es bas bummfte, abgeschmacktefte mas fie nur finden konnen, und wenn das den Leuten dann wie natürlich nicht gefällt, so meinen sie es lage nur daran, daß es noch zu ernsthaft mare. Selbst die besten Clavierspieler wußten taum, daß Mozart und Sandn auch für das Clavier geschrieben hatten; Beethoven kannten fie nur vom Sorensagen; Raltbrenner, Field, Summel nennen fie classische ober gelehrte Mufit. Da habe ich benn nun mehreremal gespielt, und die Ruhörer so ungemein empfänglich und auffaffend gefunden, daß ich mich doppelt über jene Frivolitäten ärgerte; und neulich in einer soirée bei ber Gräfin R\*\*\*, die darin den Ton angeben foll, brach ich aus. Die jungen Damen, die angemeffene Sachen recht hubsch hatten fpielen konnen, gerbrachen fich die Finger an Berg'schen Springer- und Seiltangerfünsten, und es wollte nichts ver-

fangen; als ich benn nun aufgefordert wurde, so bachte ich: wenn ihr euch langweilt, ift's eure Strafe, und spielte frisch bie Sonate aus Cis moll von Beethoven. Wie ich fertig bin, febe ich, daß es ben größten Effect gemacht hat; die Damen hatten geweint, die herren disputirten über die Bedeutung; jest mußte ich ben Clavierspielerinnen eine Menge Sonaten von Beethoven aufschreiben, die fie spielen follten; am folgenben Morgen ließ die Grafin ihren Clavierlehrer kommen und verlangte von ihm eine Ausgabe guter Mufit, aber wirklich auter, von Mozart, Beethoven und Weber. Diese Geschichte ift nun in München herumgekommen, und es macht den gutgefinnten Musifern viel Spaß, daß ich mich zum Brediger in ber Bufte aufgeworfen (ich hatte nämlich nachher noch der ersten Clavierspielerin hier eine lange Rede gehalten, ihr vorgeworfen, daß fie nichts beitruge, die großen Werke bier tennen zu lehren, und daß sie den Leuten folge, ftatt ihren Geschmad zu leiten, und fie hatte Befferung gelobt). Seitbem fpiele ich nur immer was mir Bergnugen macht, wenn es auch noch fo ernfthaft fei, und man hort mir mit Aufmerksamkeit ju. Es ift mir die größte Freude, bier viel ju muficiren, und wenn ich auch wenig jum Schreiben und Nachdenken komme, so regt doch dies lustige Leben Bieles an, erfrischt und erheitert. — Es liegt mir ein geiftliches Stud im Ropfe; wenn ich dazu tomme es aufzuschreiben, fo fchide ich es Ihnen fogleich. -Leben Sie wohl für heut, lieber Berr Professor. Die berglichften Gruße für die Ihrigen und Bunfche für Ihr Bohl und Ihre Beiterkeit von

Ihrem treuen

Felig Mendelssohn Bartholdy.

#### In seine Mutter.

Cing, den 11. Auguft 1830.

#### Liebe Mutter!

"Bie der reisende Musikus in Salzburg seinen großen Bechtag abhielt."

Ein Bruchstud aus dem ungeschriebenen Tagebuch des Grafen F. M. B\*\*\*. (Fortsehung.)

Als ich den vorigen Brief an Euch geschloffen batte, fing ber ungludlichste Bechtag an, über mich bereinzubrechen. Ich nahm den Bleiftift, und verdarb zwei meiner Lieblingezeichnungen aus dem Bairischen Gebirge, dergestalt daß ich fie ausreißen und aus dem Fenfter werfen mußte. Das ärgerte mich, und um mich ju gerftreuen, ging ich auf den Rapuzinerberg. Daß ich mich unterwegs verirrte, versteht fich von felbft; im Augenblide als ich auf dem Gipfel ankam, fing es fürchterlich an zu regnen, und ich mußte unter dem Regenschirm ichnell wieber binunterlaufen. Jest wollte ich wenigstens das Rlofter unten besehen, und schellte an; da fiel mir ein, daß ich nicht genug Geld für den zeigenden Monch hatte; fo etwas nehmen fie aber febr übel, und ich machte darum, daß ich fortfam, ohne dem Pfortner weiter zu antworten. Jest schloß ich meine Baquete nachleipzig und brachte fie auf die Boft; erft muffen fie auf der Mauth vifirt sein, hieß es. Ich ging nach der Mauth; fie ließen mich eine Stunde warten, bis fie einen Schein von drei Beilen jufammen brachten, und benahmen fich fo flegelhaft, baß ich mich obenein noch mit ihnen herumganten mußte. - Hang Salzburg dachte ich, und bestellte Pferde nach Ischl, wo ich mich zu erholen hoffte von allem Bech im Nefte. Gie bekommen keine Pferde ohne Erlaubnif von der Polizei. Rach der Polizei. Sie bekommen keine Erlaubniß, ehe Ihr Bag vom Thor ber da ift. Bas fpreche ich lange? Nach ungabligem bin- und Berschicken und Laufen tam die ersehnte Bostchaise; ich habe aegeffen, laffe einpaden, und bente, nun ift's überftanden; Rechnungen und Trinkgelder find bezahlt. Wie ich vor die Thure trete, fahren im Schritt zwei elegante offene Reisewagen vor, und die Leute aus dem Birthshaus eilen den Berrichaften, die ju fuß nachkommen, entgegen. 3ch fummere mich aber um nichts, und fete mich in meine Chaise. Indem febe ich, bag einer von den angekommenen Wagen bart neben dem meinigen halt, und eine Dame fitt darin. Aber welch eine Dame! Damit Ihr nun nicht gleich glaubt, ich hatte mich verliebt, und bas fei die Krone bes Beche, fange ich damit an, daß fie ältlich mar; aber fie sah fehr liebenswürdig und freundlich aus, und trug ein schwarzes Rleid, mit schwerer goldner Rette, und gab dem Postillon sein Trinkgeld in die Sand, und lächelte bazu fehr lieb. Beiß Gott, warum ich lange an meinem Koffer ruckte, und nicht abfahren ließ; ich fab immerfort hinüber, und fo unbekannt fie mir war, fo war mir ftart zu Muthe, als mußte ich fie geradezu anreden. Es mag vielleicht Einbildung gewesen sein, aber ich laffe es mir nicht ausreden, daß auch fie hinüber schaute, und den ruppigen Reifenden, mit ber Studentenmute, befah. Als fie nun aber gar auf meiner Seite ausstieg, und fich dabei gang vertraulich an meiner Bagenthur anhielt, dann ein Beilchen fteben blieb,

und die Sand immer ruhig auf meiner Wagenthur liegen ließ, fo hatte ich alle meine wohlerworbene Reiseroutine nothig, um nicht auch hinauszusteigen, und zu fagen: "Liebe Dame, wie beißen Sie benn?" - Die Routine flegte aber, und ich rief vornehm: Immer zu, Schwager. Da zog die Dame ihre Sand schnell zurud, und es ging fort. Ich war über alles verdrießlich, dachte nach, und schlief ein. Gin Wagen mit zwei Berren, ber an uns vorüberrollte, wedte mich auf. Es entspann fich nun folgendes Gefprach zwischen dem Schwager und mir: 3ch: Die kommen auch von Ifchl, da werde ich keine Bferde bekom? men. Er: D die zwei Bagen, die ftill hielten, waren auch von ba, und Sie friegen boch Pferde. Ich: Waren die auch von Ischl? Er: Ei freilich; die kommen alle Jahr dahin, und waren poriges Jahr auch hier; ich habe fie gefahren und es ift eine Baronin aus Wien (herr Gott! bachte ich), und fie ift fchredlich reich, und hat folche schöne Töchter; als fie beide nach Berthologaden in's Bergwerk hinunter fuhren, da hab' ich fie geführt; da haben fie mal nett ausgeschaut mit ihren Bergmannsfleidern. Sie haben auch ein Gut und find doch gang gemein mit Unsereinem. - Salt ftill - schrie ich. Wie heißen fie? -Rann nit sagen. — Bereira?\* — Glaub nit. — Kahr gurud, fagte ich entschloffen. — Dann tommen Sie heut Racht nicht mehr nach Ifchl, und wir haben eben den schlimmften Berg gemacht; auf ber Station werden Sie es erfahren. - Mir wurde es wieder ungewiß; ich fuhr weiter; auf der Station kannten fie den Namen nicht, ebensowenig auf der folgenden; endlich nach fieben unglaublich ungeduldigen Stunden fomme ich an,

<sup>\*</sup> Eine Bermanbte ber Familie.

frage noch im Wagen: wer ift heut Morgen in zwei Chaisen nach Salzburg gefahren? und erhalte die rubige Antwort: die Baronin Pereira; geht morgen früh weiter nach Gaftein, tommt aber in 4-5 Tagen wieder. - Nun hatte ich's gewiß, sprach auch noch ihren Rutscher; Riemand von der Familie mar dageblieben; die beiden herren in der nachfahrenden Chaise waren Die beiden Sohne gewesen (gerade die, die ich nicht kannte). Bum Überfluß fiel mir auch noch ein elendes Portrait ein, das einmal bei Tante S. gezeigt wurde, und die Dame im schwarzen Kleibe war die Baronin Pereira. Gott weiß, wann ich sie nun einmal wieder zu sehen bekomme! Ich glaube nicht, daß fie mir je hätte einen angenehmeren Eindruck machen können, und werbe gewiß die reizende Geftalt, und die freundliche Miene nicht so bald vergeffen. Aber fatal ist es doch mit den Borgefühlen; man hat fie wohl leicht, aber man erfährt nur erft immer hinterher, daß es welche gewesen find. - Ich ware auf der Stelle umgekehrt, und die Nacht durch gefahren, aber da ich mir überlegte, daß ich fie hochstens im Moment der Abreise, vielleicht gar nicht mehr in Salzburg trafe, daß ich mir den gangen Reiseplan nach Wien verdurbe, wenn ich gar mit nach Gaftein ginge (benn auch baran bachte ich), endlich auch, bag Salzburg ale Pechneft an mir gehandelt habe, da fagte ich noch einmal Abieu, und ging febr kagenjämmerlich zu Bette. Am andern Morgen ließ ich mir benn ihr leeres Saus zeigen, und zeichnete es für Dich, liebe Mutter. Das Pech donnerte noch fern ab, fo daß ich keinen guten Standpunkt fand, — daß sie mir im Gafthofe für eine Racht mehr als einen Dutaten abforderten, und bergl. Ich fluchte englisch und beutsch, fuhr weiter, legte Ifchl, Salzburg, die Pereira, den Traunsee zur Bergangenheit,

und bin fo hier, wo ich heute einen Rubetag gemacht habe. Morgen bente ich weiter zu gehen, und so Gott will übermorgen Racht in Wien zu schlafen. Bon bort aus bas Beitere. Co endigte fich ber Pechtag aus meinem Leben; aber lauter Bahrheit, keine Dichtung; nicht mal das handanlehnen ift jugefest, fondern alles buchftabliches Portrait. Das Unbegreifliche dabei ift mir, daß ich Flora, die mit dabei war, gang überfeben habe; denn die alte Frau im schottischen Mantel, die in's Wirthshaus ging, mar Frau von B., und der alte herr mit der grunen Brille, der ihr nachkam, kann auch Flora nicht gemefen fein. Rurg wenn es einmal verkehrt geht, fo ift fein Salten. 3ch schreibe heut nichts weiter als bas, - es argert mich noch ju frifch; das nachfte Mal will ich vom Salgfammergut ergablen, und wie hubsch meine gestrige Reise war, und wie Rocht Deprient hatte, ber mir diefen Weg empfohlen. Ebenso ber Traunstein und die Fälle der Traun find gang munderschon, und so ist überhaupt die Welt fehr fuß. Gut ift es, daß Ihr darin seid, und daß ich übermorgen Briefe finde, und so noch manches. Liebe Fanny, ich will jest mein non nobis, und die A moll-Symphonie componiren. Liebe Rebeda, wenn Du mich singen hörtest "im warmen Thal" mit überschnappenber Stimme, so fandest Du es fast zu jammerlich. Du machst bas beffer. D Paul! Berftehft Du mit dem Gulden Schein, Gulben 2B. 2B., fcweren Gulden, leichten Gulden, Conventione. gulben, Teufel und feine Großmuttergulden umzugeben? ich nicht. - Ich wollte deshalb Du wärft bei mir, indefi auch noch aus anderen Grunden vielleicht. -

Lebt mir wohl!

# An Baul Mendelssohn Bartholdn.

Presburg, den 27. September 1830.

### Berr Bruder!

Glodengeläut, Trommeln und Mufit, Bagen an Bagen, bin- und herlaufende Menfchen, überall buntes Gewühl, fo fiebt es etwa um mich herum aus, benn morgen ift bie Krönung bes Ronigs, auf die feit gestern die gange Stadt martet, und ben himmel um Beiterfeit und Aufflarung feinerfeite bittet, ba die große Ceremonie, die gestern sein sollte, des anhaltenden furchtbaren Regens megen bat verschoben merben muffen. Run ift es feit Nachmittag blau und schön; ber Mond scheint ruhig auf die tobende Stadt, und morgen mit dem frühesten leiftet der Kronpring feinen Gid (als Ronig von Ungarn) auf dem großen Marktplat; dann geht er mit dem ganzen Bug von Bischöfen und Großen bes Reichs in die Rirche, und reitet bann endlich auf den Konigeberg, der bier vor meinem Fenfter liegt, um ba am Ufer ber Donau in die vier Weltgegenden bin zu hauen, und fo Besit von dem neuen Königthum zu nehmen. 3ch habe burch diese kleine Reise ein ganges Land mehr kennen gelernt, benn Ungarn mit feinen Magnaten, feinem Obergefpan, dem orientalischen Luxus, und ber Barbarei baneben, ift bier gu

feben, und die Strafen bieten einen Anblid, der mir gang unerwartet und neu ift. Man findet sich wirklich dem Drient hier naber; die fürchterlich ftupiden Bauern oder Stlaven; die Bigeunerhaufen; die mit Gold und Edelsteinen überladenen Bebienten und Wagen der Großen (benn fie felbst fieht man nur höchstens durch die heraufgezogenen Wagenfenster), dann der fonderbar kede Nationalzug, die gelbe Farbe, die langen Schnurrbarte, die fremde, weiche Sprache-alles das macht den bunteften Eindruck von der Welt. Geftern früh durchzog ich allein bie Strafen; ba ritt erft eine lange Reihe luftiger Militairs auf ihren lebhaften fleinen Pferden; hinterdrein tam ein Zigeunertrupp und muficirte; bagwischen Wiener Elegants mit Brillen und Sandschuhen im Gespräch mit einem Rapuziner-Monch; bann ein Baar von jenen fleinen barbarischen Bauern, in langen weißen Roden, den but tief im Gesicht, - die schwarzen, glatten Saare rund berum gleich abgeschnitten, mit rothbrauner Saut, fehr tragem Gang und einem unbeschreiblichen Ausdrud von Gleichgültigkeit und wilder Stupibitat; bann ein Baar scharfe, feine Alumnen der Theologie in ihren langen blauen Roden, Urm in Urm gehend; Ungarische Besitzer in der schwarzblauen Nationaltracht; Hofbediente; ankommende, über und über schmutige Reisewagen. Ich folgte ber Menge, wie sie fich langfam bergan bewegte, und fam fo endlich auf das verfallene Schloß, von wo aus man die ganze Stadt, und die Donau weithin überfieht; überall von den alten weißen Mauern, und oben von den Thurinen und Balcons faben Menschen berunter; in jeder Ede ftanden Jungen, und schmierten ihre Namen den Banden für die Nachwelt an; in einem fleinen Gemache (vielleicht mar es fonft eine Rapelle, oder irgend ein Schlafzimmer)

wurde jest ein ganzer Ochs gebraten, und drehte sich am Spieß, und das Bolk jauchzte dazu; eine große Reihe Kanonen steht vor dem Schloß, um bei der Krönung gehörig los zu donnern; unten in der Donau, die hier ganz toll wüthet, und pfeilschnell durch die Schiffbrücke stürzt, lag das neue Dampsboot, das mit Fremden beladen eben angekommen war; dazu die Aussicht weit in's ebene buschige Land hinein, auf die Wiesen, die von der Donau überschwemmt sind, auf die von Menschen wimmelnden Dämme und Straßen, auf die Berge, die mit ungarischem Wein von oben bis unten bepflanzt sind — das Alles ist fern und fremd genug. — Und dazu der hübsche Gegensaß, mit den freundlichsten, liebsten Leuten zusammen zu wohnen, und mit ihnen das Neue doppelt überraschend zu sinden — es waren wirklich wieder von den Glückstagen, lieber Herr Bruder, die der gütige Himmel mir gar so ost und so reichlich schenkt.

Den 28sten um 1. Der König wäre unter die Haube gebracht. Es ist himmlisch schön gewesen. Was soll ich Dir viel beschreiben?—In einer Stunde fahren wir alle nach Wien zurück, und von da ab geheich so weiter. Unter meinem Fenster ist Mordlärm, und die Bürgergarde läuft zusammen, aber nur um vivat zu schreien. Ich habe mich allein unter dem Bolk drängen lassen, während unsere Damen von den Fenstern aus Mles sahen, und der Eindruck dieser unglaublich glänzenden Pracht ist mir unvergeßlich. Auf dem großen Platz der barm-herzigen Brüder drängte sich das Bolk wie toll, denn dort mußte er den Eid leisten, auf einer mit Tuch behangenen Tribüne; das Tuch durste der Pöbel nachher abreißen, um sich darin zu kleiden; auch war in der Nähe ein Springbrunnen mit rothem und weißem Ungarwein; die Grenadiere konnten die andrin-

genden Leute nicht abhalten; ein ungludlicher Fiaker, der einen Augenblid ftill hielt, war im Moment mit Menschen bededt, Die auf die Speichen der Raber, auf's Berbed, auf ben Bod sprangen, und ihn wie die Ameisen überdecten, so daß ber Rutscher, ohne ein Mörder zu werden, nicht weiter fahren durfte, und ruhig alles abwartete. Als der Bug tam, den man mit entblößtem Saupte erwartete, fonnte ich meinen Sut nur mit außerster Dlube abnehmen, und in die Sobe halten; da wußte aber ein alter Ungar binter mir, dem das die Aussicht versperrte, gleich Rath, padte ohne Umftande zu, und quetschte in einem Griff den armen but fo matich, daß er taum fo groß murde, wie eine Muge; bann fchrien fie, ale ob fie am Spieß ftaten, und riffen fich um bas Tuch; furz fie waren Bobel. Aber meine Ungarn! Die Kerle faben aus, als ob fie gur Robleffe und zum Nichtsthun geboren, und barüber fehr melancholisch maren, und reiten wie die Teufel. Als ber Bug vom Sugel berunterging, tamen erft die gestidten hofbedienten, die Trompeter und Paufer, die Berolde und dergl. Befinde, und dann sprengte auf einmal, in furchtbaren Sagen, plein carrière, ein toller Graf die Strafe berunter; das Pferd ift mit Gold gezäumt; er felbft mit Diamanten, achten Reiherfedern, Sammt-Stiderei überbedt (er hat nämlich) feinen Prachtanzug noch nicht an, weil er recht wild reiten niuß; Graf Sandor beißt ber Bütherich), der hat einen elfenbeinernen Scepter in der Sand, und sticht fein Bferd damit; dann baumt fich's jedesmal, und macht einen gewaltigen Sat; bat ber nun ausgetobt, bann kommt ein Zug von etwa schzig anderen Magnaten, alle mit derselben phantastischen Pracht, alle mit den schönen farbigen Turbans, den luftigen Schnurrbarten, und den dunflen Augen; ber eine reitet einen Schimmel, den er mit einem goldenen Reße behängt hat; der andere einen Grauen, mit Diamanten auf allen Zügeln; ein anderer einen Rappen mit purpurnem Zeuge; einer trägt himmelblau vom Kopf bis zu den Füßen, überall mit Gold did gestickt, einen weißen Turban, und weißen langen Dolman; ein anderer ganz in Goldstoff mit purpurnem Dolman; so ist einer immer bunter, reicher, als der andere, und alle reiten so keck, ungenirt und fansaronmäßig daher, daß es eine Lust ist; und nun erst die ungarische Garde, den Esterhazy an der Spiße, der blendend von Brillanten und Perlenstiderei ist; wie ist es zu erzählen? Man muß den Glanz gesehen haben, wie der Zug sich auf dem breiten Plaße ausdehnte und still stand, und wie alle die Edelsteine und bunten Farben, und die hohen goldenen Bischossmüßen und die Erucisize im hellsten Sonnenschein blisten, wie tausend Sterne!

Nun benn, morgen soll es, so Gott will, weiter geben. Da hast Du einen Brief, herr Bruder, schreib auch einmal bald an mich, und laß mich wissen, wie Dir das Leben geht. Ihr habt ja in Berlin auch einen Aufstand und zwar von Schneidergesellen gehabt; was ist es denn damit? —

Euch aber liebe Eltern und Euch Geschwister, sage ich nun noch einmal Lebewohl aus Deutschland; jest soll es von Ungarn nach Italien gehen, von da schreibe ich mehr und ruhiger. Sei froh, lieber Paul, und gehe frisch vorwärts; freue Dich an allem Frohen, und benke an Deinen Bruber, der sich in der Welt berumtreibt. Lebe wohl.

Dein

## In seine Jamilie.

### Denedig, den 10. October 1830.

Das ist Stalien! Und was ich mir als höchste Lebensfreude, feit ich benten fann, gedacht habe, bas ift nun angefangen, und ich genieße es. Der heutige Tag mar zu reich, als daß ich mich nicht jest des Abends ein wenig sammeln mußte, und da schreibe ich denn an Euch, und will Euch danken, liebe Eltern, die Ihr mir dies gange Glud ichentt, und will an Euch fehr denken, Ihr lieben Schwestern, und will Dich mir berwunschen, Paul, um mich an Deiner Freude über das tolle Treiben zu Baffer und zu Lande wieder zu freuen, und mochte Dir beweisen, Benfel, daß die himmelfahrt der heiligen Maria ja das Allergottlichste ift, was Menschen malen konnen! 3br feid aber eben einmal nicht da, und ich muß also mein Entzüden in elendem Stalienisch am Lohnbedienten auslaffen, weil er stillhalt. - Ich werde aber confus, wenn es fo fortgebt, wie diesen ersten Tag, denn des Unvergeklichen hat fich mir in jeder Stunde so viel gezeigt, daß ich nicht weiß, wo ich Sinne bernehmen foll, um es recht ju begreifen. Die himmelfahrt babe ich gesehen; dann eine gange Gallerie im Balaft Manfrini;

bann ein Rirchenfest in der Rirche, wo nebenbei der heilige Betrus von Tizian hängt; bann die Marfusfirche; Rachmittage war ich auch auf dem adriatischen Meere spazieren, und in den öffentlichen Garten, wo das Bolt im Grafe liegt und frift; dann wieber auf bem Markusplage, wo in ber Dammerung ein unglaubliches Treiben und Drangen ift; und alles bas mußte gerade heut sein, weil wieder viel Neues und Anderes nur morgen zu feben ift. Aber ich muß nun ordentlich erzählen, wie ich zu Waffer hergekommen bin (denn zu Lande, fagt Telemach, geht es hier nicht gut), und werde ju dem Ende von Gras ausholen. Das ift ein langweiliges Reft, jum Gabnen einaerichtet. Warum wollte ich aber auch, eines (he) Berwandten wegen, einen Tag langer bleiben? Wie fann ein Reisender mit Erfahrungen von einer Mutter und Schwester, die liebenswurdig find, auf einen Bruder schließen, der Kahnrich ift? Dit einem Wort: ber Mann wußte nichts mit mir anzufangen, und ich vergebe es ihm, und schwärze ihn nicht bei feiner Mutter an, wenn ich mein Bersprechen halte, und ihr fcbreibe. Aber daß er mich Abende in's Theater führte, und mich den Rehbock feben ließ, den Rebbod, der das Infamfte, Bermerflichfte, Elendeste ift, mas der feelige Rogebue geschaffen bat; und daß er ihn doch gang nett und etwas piquant fand, das muß ihm nicht vergeben werden, benn der Rehbod hat so viel haut gout oder fumet, daß er kaum für die Rate taugt. — hier ist aber Benedig, also bin ich von Grap weggekommen. Mein alter Fuhrmann lud mich in der Finsterniß um Bier auf, und das Pferd schlich mit und beiden davon. Hundertmal hab' ich auf der zweitägigen Reise an Dich gedacht, liebster Bater; Du warst vor Ungeduld aus der Haut, und vielleicht auf Die des

Rutschers gefahren; benn wenn er bei jedem fleinen Abhang langsam absteigend langsam einhemmte, und ben geringsten bügel im Schnedenschritt berauffuhr; wenn er zuweilen nebenber ging, um fich ein wenig die Fuße zu vertreten; wenn alle möglichen Fuhrwerke, mit hunden oder Efeln bespannt, uns einholten, und vorbeifuhren; wenn der Rerl endlich an einem großen Berge fich einen Borfpann von zwei Ochfen nahm, die mit seinem Bferde in guter Gintracht jusammen jogen, so mußte ich mich zurückalten, um ihm nicht auf ben Belg zu kommen; auch that ich es zuweilen; aber bann versicherte er ernsthaft, es gebe febr fcnell, und ich tonnte nicht das Gegentheil beweisen. Dazu blieb er in den ichandlichsten Aneipen liegen, brach Morgens um Bier auf, turg ich tam wie zerschlagen nach Rlagenfurt; als ich aber auf meine Frage, wann ber Benetianische Eilmagen durchpaffire, zur Antwort erhielt, in einer Stunde, fo machte mich bas wieder frisch; ein Plat murbe mir verfprochen; ein gutes Abendbrot befam ich auch; die Gilpoft tam zwar zwei Stunden spater, weil fie auf bem Sommering ftarfen Schnee gehabt hatten, indeffen fie tam; drei Staliener fagen barin, und wollten mir ben Schlaf megschmagen; aber ich schnarchte ihnen bas Schwagen weg; so murde es Morgen, und als wir in Resciutta einfuhren, sagte ber Condukteur, jenfeit dieser Brude, da verftebe tein Mensch mehr Deutsch. Davon nahm ich benn also für lange Zeit Abschied, und über die Brude ging's. Gleich bruben veranderten fich die Baufer; die platteren Dacher mit den rundlich gebogenen Ziegeln, die tiefen Fenster, die langen weißen Bande, die hohen vieredigen Thurme zeigten auf ein anderes Land, und die blagbraunen Besichter der Menschen, ungablige Bettler, die den Bagen

belagern, viele fleine Rapellen, die bunter und forgfamer von allen Seiten mit Blumen, Nonnen, Mönchen u. f. w. bemalt find, deuten wohl auf Italien bin; aber die einformige Gegend des Weges, der fich zwischen tablen weißen Felfen dabinzieht, an einem Strome, der fich ein breites Bett von Steinen gebrochen hat, im Sommer aber nur als fleiner Bach zwischen bem Beröll sich verliert, - die traurige Monotonie der gangen Landschaft wollen nicht zu Italien passen. "Ich habe biese Stelle mit Fleiß etwas bunn gehalten, bamit bas Thema bernach recht vortritt," sagt der Abt Bogler, und ich glaube, der liebe Herrgott hat ihm das abgelernt, und hat es hier ebenso gemacht; benn hinter Ospedaletto tritt bas Thema hervor, und thut freilich wohl. 3ch hatte mir den gangen erften Gindrud von Italien, wie einen Knalleffect, schlagend, binreißend gebacht; - fo ift es mir bis jest nicht erschienen, aber von einer Barme, Milbe und Beiterkeit, von einem über Alles fich ausbreitenden Behagen und Frohsinn, daß es unbeschreiblich hinter Depedaletto geht es in die Ebene; die blauen Berge bleiben im Ruden; die Sonne scheint flar und warm burch das Beinlaub, die Strafe führt zwischen Fruchtgarten fort; ein Baum ift an ben andern durch Ranten gefettet; es ift als ob man da ju Sause mare. Alles ichon lange tennte, und nun wieder einmal Besit davon nahme. Dazu flieat ber Wagen über die glatte Strafe, und als es Abend wurde, famen wir nach Udine, wo wir die Nacht blieben, wo ich zum erstenmal Abendbrot italienisch forderte, und wie auf dem Glatteis mit der Zunge bald in's Englische ausglitt, bald fonst ftolperte. Darauf am andern Morgen murde ich geprellt; aber ich machte mir nichts baraus, und es ging weiter fort. Es

mar gerade an einem Sonntag; von allen Seiten famen die Leute in ihren bunten, sudlichen Trachten, mit Blumen; die Frauen Rosen im Saar; leichte Ginspanner rollten vorüber; die Manner ritten auf Gfeln gur Rirche; an den Bofthäufern überall Saufen von Muffiggangern in ben ichonften, faulften Gruppen (unter andern faßte einer einmal feine Frau, die neben ihm ftand, fogang rubig in ben Arm, und drehte fich mit ihr um, und fie gingen weiter; das hieß so gar nichts und mar so hubsch!); nun. zeigten fich bin und wieder Benetianische Landhäuser an der Strafe, und murden nach und nach bichter und dichter; manfährt endlich zwischen Sausern, und Garten, und Baumen wie in einem Bart; bas land fieht fo feierlich aus, als fei man. ein Fürft, und hielte seinen Gingug; denn die Beinreben gwifchen den Baumen find mit ihren dunklen Trauben die fconften Keftfrange; alle Menschen haben fich geschmudt und geputt; ein Baar Cypressen storen Richts. In Treviso mar gar eine Erleuchtung; papierne Laternchen bingen über ben gangen. Blat, in der Mitte gab es einen großen bunten Transparent .. Brachtig schone Madchen geben auch da umber in ihren weißen langen Schleiern, mit den rothen Rleidern. So gelangten wir gestern in finstrer Nacht nach Mestre, stiegen in eine Barke und fuhren bei stillem Better nach Benedig ruhig hinüber. Da ift unterwegs, wo man nur Baffer, und weit vor fich Lichter fiebt,. mitten im Meere ein kleiner Fels; darauf brannte eine Lampe,. bie Schiffer nahmen alle ben but ab, und einer fagte bann, bas fei bie Madonna fur ben großen Sturm, ber bier zuweilen. -febr gefährlich und bos fei. Run ging es ohne Posthorn ober Bagenraffeln, oder Thorschreiber in die große Stadt, unter ungahligen Bruden durch; die Stege wurden belebter, viel Schiffe-

liegen umber, beim Theater vorbei, wo die Gondeln, wie bei uns die Wagen, in langen Reihen auf ihre Berrichaften marten, in den großen Canal bei bem Markusthurm, bem Lowen, dem Dogenpalaft, der Seufzerbrude vorüber. Die Undeutlichfeit der Nacht erhöhte nur meine Freude, als ich die wohlbekannten Ramen hörte und die dunkeln Umriffe fab, und da bin ich benn in Benedig. Run bentt, daß ich heut die größten Bilder in der Belt kennen gelernt, daß ich die Bekanntschaft eines fehr liebenswürdigen Mannes, von dem ich bis jest nur gehört hatte, endlich personlich gemacht habe: ich meine den herrn Giorgione, der ein prachtvoller Mensch ift, und ebenso den Bordenone, der die edelften Bilder hinstellt, und dann einmal fich felbst, mit vielen dummen Schülern, so fromm, und treu, und andächtig malt, daß Einem wird als fprache man eben mit ihm und gewönne ihn lieb, - ba fei ein anderer nicht verwirrt. Soll ich aber ein Wort von den Tizians fagen, fo muß ich ernsthaft werden. Bisher habe ich nicht gedacht, daß er ein fo gludlicher Runftler gewesen sei, wie ich beut gesehen habe. Daß er das Leben mit feiner Schönheit und feinem Reichthum genoffen habe, zeigt bas Bild in Baris, und bas habe ich gewußt; aber er kennt auch den allertiefften Schinerz, und weiß wie es im himmel ift; das zeigt feine gottliche Grab. legung und die himmelfahrt. Wie die Maria da auf der Wolke schwebt und ein Weben durch das gange Bild geht; wie man ihren Athem, und ihre Beflemmung und Andacht, und turz die tausend Empfindungen alle in einem Blid fieht, - die Worte flingen nur alle so philistros und troden gegen bas, mas es beifen foll! - Und bann find brei Engeletopfe auf der rechten Seite, die von Schönheit das Bochfte find, das ich fenne; die

reine, flare Schonbeit, fo unbewußt, beiter und fromm. Aber nichts weiter! ich muß sonst poetisch werden, ober bin es gar schon, und das kleidet mich wenig; aber sehen werd' ich's alle Tage. Und doch muß ich noch ein Baar Worte von der Grablegung fagen, benn Ihr habt den Rupferstich bavon. Schaut ihn an, und denkt an mich; das Bild ist das Ende von einem großen Trauerspiel, so still, und groß, und schneidend schmerzlich. Da ist die Magdalene, die halt die Maria, weil fie furchtet, daß fie vor Schmerz fterben mochte, und will fie gurudführen, sieht sich aber dennoch selbst noch einmalum, und man erkennt, daß fie fich diesen Anblick für ewig einprägen will, und daß sie ihn jest zum lettenmale hat; das ist über Alles! — Und dann der verstörte Johannes, der mehr an die Maria denft und leidet; und der Joseph, der, nur mit dem Grab und seiner Andacht beschäftigt, das Gange offenbar ordnet und leitet; und der Christus, der so rubig baliegt', und nun alles überstanden hat, — dazu die herrliche Farbenpracht, und der duntele streifige himmel — es ift ein Bild, das mit fortreißt und fpricht, und das mich nie verlaffen wird. Ich glaube nicht, daß mich noch vieles in Stalien so ergreifen wird; aber Borurtheile habe ich nicht, das wißt Ihr, und konnt es auch jest wieder baran feben, daß mir bas Martprerthum des beil. Betrus, von dem ich am meisten erwartete, am wenigsten von den breien gefallen hat. Mir tam es nicht so wie ein Ganzes vor; die Landschaft, die herrlich ift, schien mir ein wenig überwiegend; und dann ftorte mich in der Anordnung, daß zwei Leidende da find, aber nur ein Mörder (denn der kleine, weit im hintergrunde, andert das nicht); es wollte mir nicht wie ein Marthrerthum erscheinen. Aber ich irre mich mahrscheinlich, und will morgen noch einmal besser nachsehen; ich war auch beim Sehen gestört, benn es flimperte Einer ganz gotteslästerlich auf der Orgel, und die heiligen Gestalten mußten sein jämmerliches Opernfinale anhören. Thut Alles nichts; wo solche Bilder sind, brauche ich gar keinen Organisten; ich spiele mir die Orgel selbst dazu in Gedanken, und ärgere mich so wenig über den Unsinn, wie ich mich überhaupt über Pöbel ärgere. Tizian aber war ein Mensch! an dem muß man sich erbauen; und das will ich thun und mich freuen, daß ich in Italien bin. Jest schreien eben wieder die Gondoliere einander an, und die Lichter spiegeln sich weit in's Wasser hinein; einer spielt Guitarre, und singt dazu. Es ist eine lustige Nacht! Lebt wohl und denkt mein in jedem frohen Augenblick, wie ich Euer.

Felix.

## Mu ben Professor Belter .

Denedig, den 16. October 1830.

## Lieber Berr Professor!

Run habe ich denn Italien betreten, und so möchte ich daß dieser Brief der Anfang zu den regelmäßigen Berichten würde, die ich mir vornehme Ihnen von allem, was mir besonders merkwürdig erscheint, abzustatten. Wenn ich bisher erst einmal ordentlich an Sie geschrieben, so lag die Schuld an der großen Zerstreuung, in der ich in München, und auch in Wien gelebt habe. Denn Ihnen von den Gesellschaften in München zu erzählen, deren ich jeden Abend einige besuchte, und wo ich so viel Clavier gespielt habe, wie noch nirgends, war darum nicht möglich, weil eben eine die andere drängte, und ich eigentlich niemals recht zur Besinnung gesommen bin.

Auch wurde es Sie kaum sonderlich interessirt haben, da am Ende die "gute Gesellschaft, die nicht einmal zum kleinsten Epigramm Stoff giebt" sich auch wohl in einem Briefe wenig gut ausnimmt. — Hoffentlich haben Sie mir aber mein langes Stillschweigen nicht übel genommen, und so darf ich wohl ein-

<sup>&</sup>quot; Menbelssohn's Lehrer in der Theorie der Mufit.

mal ein Paar Worte von Ihnen erwarten, wenn sie auch weiter nichts enthalten, als daß Sie gesund und heiter sind. — Es sieht jest gar zu stürmisch und unfreundlich in der Welt aus, und was man sich als unabänderlich dauernd gedacht, das bricht in ein Paar Tagen zusammen. Da ist es denn doppelt wohlthuend, die bekannten Stimmen zu vernehmen, und sich zu überzeugen, daß gewisse Dinge sich nicht wegwehen und umstürzen lassen, sondern sest stehen bleiben, und wie es mir gerade jest sehr beunruhigend ist, daß mir seit vier Wochen alle Nachrichten von Hause sehlen, und daß ich weder in Triest, noch hier, Briese der Meinigen habe, so würden mich auch ein Paar Worte von Ihnen, so in der alten Weise an mich gerichtet, recht innerlich erfrischen und erfreuen, indem sie mir die Überzeugung verschassten, daß Sie meiner noch immer so freundlich gedenken, wie Sie es seit meiner Kindheit gethan haben.

Wie behaglich heiter der erste Anblid der Italienischen Ebene auf mich gewirft hat, werden Ihnen die Meinigen wohl mitgetheilt haben. Hier eile ich nun stündlich von Genuß zu Genuß, und sehe fortwährend Neues und Unerwartetes; doch habe ich mir gleich in den ersten Tagen einige Hauptwerke ausgesunden, in die ich mich so recht tief hineinsehe, und die ich darum täglich ein Paar Stunden betrachte. Es sind drei Bilder von Tizian: die Darstellung der Maria als Kind im Tempel; die Himmelsahrt der Maria, und die Grablegung Christi; dann ein Bild von Giorgione, ein Mädchen vorstellend, das die Cither in der Hand sich ganz in tiese Gedanken verloren hat, und nun so ernst nachsinnend aus dem Bilde herausschaut (sie n.ill wahrscheinlich eben ein Lied anstimmen, und es wird Einem zu Muthe, als müßte man es auch thun), und so noch mehrere. Die Bilder

allein waren eine Reise nach Benedig werth; denn der Reichthum, und die Rraft, und die Andacht der Manner, die fie gemalt haben, ftromen Ginem daraus entgegen, so oft man fiebetrachtet, und ich bedaure es nicht febr, daß ich hier noch fast feine Dufit gehört habe; denn die Musit, die die Engel auf ber himmelfahrt machen, wie sie die Maria umgeben, und ihr zujauchzen, und wie der eine ihr auf dem Tambourin entgegenpauft, ein Paar andere auf sonderbaren, frummen Floten blafen, wiederum eine andere liebliche Gruppe fingt, - oder die Musit, die der Cithersvielerin eben in Gedanken vorschwebt, die darf ich freilich nicht rechnen. — Rur einmal habe ich Orgelfpiel gehört, und das war trübselig. 3ch fab mir eben das Märtyrerthum des heiligen Betrus von Tizian in der Franziskanerkirche an; es war Gottesdienst in der Kirche, und es hat für mich etwas schaurig andächtiges, wenn die alten Bilder, an der Stelle für die fie gedacht und gemalt find, mit ihren gewaltigen Gestalten nach und nach aus dem Dunfel hervortreten, in das die lange Zeit fie gehüllt hat. Als ich nun die wunderbare Abendlandschaft mit den Bäumen und den Engeln zwischen den Zweigen, recht beschaute, so fing die Orgel an. Mir mar es crquidlich, als ich den erften Ion horte; der zweite und dritteund alle folgenden aber brachten mich aus den Träumereien mohlbehalten wieder nach Sause; denn der Mann spielte in der Kirche zum Gottesdienst, und in Gegenwart von ordentlichen Leuten, fo:





et caetera animalia

und das Märtprerthum des St. Betrus ftand daneben! Ich habe mich also nicht sehr gedrängt, die Befanntschaft des herrn Organisten zu machen, und da feine ordentliche Oper in diesem Augenblid bier ift, - ba die Gondoliere mit ihrem Gefang aus dem Taffo verstummt find, - da überhaupt, mas ich von jegiger Benetianischer Runft gesehen habe, ale: Bedichte in Glas und Rahmen über Bilder von Tizian, oder Rinald und Armide von einem neuen Benetianischen Maler, oder die beilige Cacilie von einem bito, ferner fo manche Bauwerte in gar teinem Styl, eben nicht fehr viel bedeuten wollen, fo halte ich mich an die Alten, und febe ju, wie fie es gemacht haben. Mir ift auch schon recht oft nach Musik dabei zu Muthe geworben, und ich habe, feit ich bier bin, ziemlich fleißig componirt. Bormeiner Abreise aus Wien schenfte mir ein Befannter Luther's geiftliche Lieber, und wie ich fie mir durchlas, find fie mir mit neuer Kraft entgegengetreten, und ich denke viel davon diesen Winter zu componiren. So bin ich denn hier mit dem Choral "aus tiefer Roth" für vier Singstimmen a capella beinahe in's Reine gekommen, und habe auch das Weihnachtelied "vom himmel hoch" schon im Ropfe; auch an die Lieder "ach Gott vom himmel fich barein", ferner "wir glauben all' an einen Gott" "verleih' und Frieden" "mitten wir im Leben find" und endlich "ein' feste Burg ist" will ich mich machen, doch dent'ich

all' die letten für Cher und Orchester ju componiren. Bitte, fcreiben Sie mir doch über diefen meinen Blan, und ob Sie es billigen, daß ich überall die alte Melodie behalte, mich aber nicht ftreng baran binde, und g. B. ben erften Bers von "Bom himmel bod" gang frei, ale einen großen Chor nehme? Außerbem habe ich noch eine Ouverture für das Orchester in Arbeit, und wenn Gelegenheit zu einer Oper kommt, so foll fie willfommen sein. - In Wien habe ich zwei fleine Rirchenmusiken fertig gemacht: einen Choral in drei Studen für Chor und Orchester ("O haupt voll Blut und Wunden"), und ein Ave Maria für achtstimmigen Chor a capella. Die Leute um mich herum waren fo fcbredlich luberlich und nichtonugig, daß mir geiftlich zu Muthe murde, und ich mich wie ein Theolog unter ihnen ausnahm. Übrigens haben die besten Clavierspieler und Clavierspielerinnen dort nicht eine Rote von Beethoven gespielt, und als ich meinte, es sei boch an ihm und Mozart etwas, so fagten fie: "alfo find Sie ein Liebhaber der flaffifchen Musit?-" Ja, fagte ich.

Morgen denke ich nach Bologna zu gehen, die heilige Cäcilie dort eimal anzuschauen, und dann über Florenz nach Rom, wo ich, so Gott will, in acht bis zehn Tagen einzutreffen gedenke. Bon daher schreibe ich Ihnen ein Breiteres und Besseres; ich wollte nur heute gern einen Ansang gemacht haben, und Sie bitten mich nicht zu vergessen, und meine herzlichen Wünsche für Ihr Wohl und Ihre heiterkeit freundlich anzunehmen.

Ihr

treuer

## gen feine Jamilie.

Slorens, ben 23. October 1830.

hier ift Morenz, marme Luft, und heitrer himmel; alles fcon und berrlich. "Bo blieb bie Erde?" u. f. w. von Goethe. Jest hab' ich Euren Brief vom 3ten empfangen, und sebe, daß Ihr alle wohl feid, daß meine Besorgniffe vergebens gewesen, daß Ihr baraufzu lebt, und meiner denkt; nun bin ich wieder frifch, tann genießen, will feben, und auch schreiben werde ich nun wieder konnen; furg nun ift bie Sauptsache in Ordnung. Ich habe die Reife bierber in taufend Überlegungen und Befürchtungen gemacht, war barauf und baran, geradezu nach Rom zu geben, weil ich bier gar nicht auf Briefe hoffte; jum Glud ging ich boch hierher, und nun ift es einerlei, wie das Difverftandniß entstanden ift, daß ich in Benedig martete, und Ihr mir nach Floreng schriebt; ich werbe mich funftig weniger gu ängstigen suchen, das ift Alles, was ich verspreche. Der Fuhrmann zeigte auf eine Stelle zwischen ben bugeln, wo blauer Rebel lag, und fagte: Ecco Firenze; ich kudte geschwind hin, und fah den runden Dom im Duft vor mir, und bas breite, weite Thal, in bem die Stadt fich lagert. Mir wurde wieber reisemäßig zu Muthe, ale nun auch Florenz erschien; ich fah mir ein Baar Beidenbaume am Wege an, und ber Fuhrmann sagte: buon' olio, worauf ich freilich bemerken mußte, daß fie voll Oliven hingen. Überhaupt ist der Fuhrmann (wie man fagt "der Türke" ftatt "die Nation") ein ausgebälgter Spigbube, Dieb, Betrüger; hat mich geprellt und mich verhungern laffen; aber er ift fast liebenswürdig in seiner gottlichen Thierheit. Eine Stunde vor Floren; fagte er, nun ginge bas icone Land los; und mahr ift es, das ichone Land Italien fangt eigentlich erst da an. Da giebt es Landhäuser auf allen Soben, verzierte alte Mauern, über den Mauern Rofen und Aloe, über den Blumen Beintrauben, über den Ranten Olblätter, oder Copreffenspigen, oder die Biniendacher, und das Alles icharf auf dem himmel abgeschnitten; dazu hubsche, edige Gefichter, Leben auf den Straßen überall, und in der Ferne im Thal die blaue Stadt; fo fubr ich denn in meinem offenen Bagelchen getroft hinunter in Florenz binein, und obwohl ich schäbig und bestäubt audjah, wie eben einer der aus den Apenninen fommt, fo machte ich mir nichts baraus; fuhr burch alle die feinen Equipagen, aus benen mich die garteften englischen Lady-Gefichter ansahen, luftig durch, dachte, es tommt schon noch einmal so weit, daß Ihr mit dem roturier ba, den Ihr so überseht, hands shaken mußt, nur ein wenig reine Basche und bergleichen - schämte mich auch vor dem battisterio weiter nicht, sondern ließ bei der Post vorfahren, und da wurde ich denn erst recht eigentlich froh. bekam drei Briefe, den vom 22sten, 3ten und den vom Bater allein; - nun fühlte ich mich fehr glüdlich, und als es ben Urno entlang, ju Schneiders hinging, in's berühinte Birthehaus, ba tam mir die Welt wieder gang prachtig vor.

#### Den 24ften.

Die Apenninen find wirklich nicht fo fcon, wie ich mir eingebildet hatte; benn bei bem Namen dachte ich mir immer ein bewachsenes, malerisches Waldgebirge; aber es find lauter lange fortlaufende Sügel, traurig weiß und fahl, - das wenige Grun gar nicht erfreulich; an Wohnhäusern fehlt es; gar feine lustigen Bache und Gemässer; nur bie und ba mal ein breites ausgetrodnetes Strombette mit einer fleinen Bafferrinne, und dazu diese schändlichen Spigbuben von Bewohnern. Mir wurde am Ende gang schwindlig vor lauter Betrug, und ich mußte nicht mehr, wen fie eigentlich belogen: daher protestirte ich ein für allemal gegen Alles, was sie vorbrachten, und sagte, ich wurde nicht bezahlen, wenn sie anders als ich wollten; so ging es denn am Ende erträglich. — Gestern Abend mar ich aber wieder prachtig einquartirt. Mit dem Betturin batte ich für Effen, Schlafen und Alles accordirt. Die natürliche Folge mar, daß der Rerl mich in die gräulichsten Wirthshäuser führte, und mich hungern ließ. Abende fpat tamen wir denn in der einzeln ftebenden Schenke an, wo ein Schmut mar, den keine Feder beschreiben kann; die Treppe lag voll trodner Blatter und Solg für das Reuer; kalt mar es auch, und fie luden mich ein, mich in der Ruche zu warmen, mas ich auch annahm; fie ftellten mir eine Bant auf den Beerd; ein ganzer Rudel Bauern ftand uniber, und wärmte sich gleichfalls; ich thronte prächtig auf meinem Feuerheerd unter dem Gefindel, die mit ihren breiten buten, und vom Feuer beschienen, und ihren unverftandlichen Dialekt plappernd, fich gang verdächtig ausnahmen; dann ließ ich mir meine Suppe unter meinen Augen tochen, und gab beil-

famen Rath bazu (egbar wurde fie doch nicht); bann machte ich mit meinen Unterthanen Conversation vom Feuerheerd herab, und fie zeigten mir einen kleinen Berg in der Ferne, der unaufhörlich Flammen aussprudelte, mas fich in der Racht gang feltsam ausnahm (Raticosa beißt der Berg), und dann führte man mich in meine Schlafftube. Der Wirth nahm die Sadleinewand des Lakens in die Sand und fagte: "fehr feines Beug!" Dann schlief ich aber doch wie ein Bar, und fagte mir felbft vordem Einschlafen, jest bift du in den Apenninen; und den anbern Morgen, nachdem ich kein Frühftud bekommen hatte, frug mein Fuhrmann freundlich, wie ich mit der Bewirthung zufrieben gewesen ware? Dazu kannegießerte der Rerl viel über den jegigen Buftand von Frankreich, schimpfte sein Bferd auf Deutsch "du Luder", weil es aus der Schweiz gebürtig sei, sprach Franjöfisch mit den Bettlern, die das Rabriolet umringten, und ichverbefferte ihm manche Fehler in der Aussprache.

#### Den 25. October.

Jest will ich einmal nach der Tribune gehen, und andächtig werden. Es ist da ein Plas, wo ich mich gern hinsete; man sieht geradeaus die kleine Benus von Medicis, und darüber die von Tizian, und wenn man sich ein wenig links wenden will, so hängt da die Madonna del Cardello, ein Lieblingsbild von mir, das mir ganz die belle jardinière zurückruft und mir wie ein Schwesterbild dazu vorkommt; und auch die Fornarina, die mir aber durchaus keinen Eindruck hat machen wollen, weil der Kupferstich wirklich treu, und für mich im Gesicht ein recht unangenehmer Ausdruck, sogar etwas Gemeines ist. Aber wenn

man fo nach den beiden Benus hinblickt, wird Ginem ordentlich fromm vor Schonheit zu Muthe; es ift ale flogen die beiden Beifter, die fo mas haben schaffen konnen, durch den Saal, und padten Ginen an. Der Tigian ift ein unglaublicher Mensch gewesen, und hat fich feines Lebens in feinen Bilbern gefreut; indeß die Medicaerin ift auch nicht zu verachten. Und nun die göttliche Riobe mit all' ben Kindern dort; ba weiß man nun erst recht gar nichts zu sagen. Dazu war ich noch nicht einmal im Palast Pitti, wo St. Gechiel, und die Madonna della Sedia von Raphael hängen. Den Garten des Balaftes aber habe ich geftern im Sonnenschein geseben; er ift berrlich, und bie ungähligen Enpressen, die dichten Morthen und Lorbeerzweige machen Unfereinem einen feltsamen fremden Eindrud: wenn ich aber fage, daß ich Buchen, Linden, Gichen und Tannen zehnmal schöner und malerischer finde, als alles dies, so ruft Benfel: der nordische Bar! -

### Den 30. October.

Nach dem gestrigen warmen Regen ist es heut so behaglich lau in der Luft, daß ich hier am offenen Fenster site und schreibe; freilich ist es auch nicht übel, daß die Leute mit den zierlichsten Blumenkörben auf allen Straßen umbergehen, um die frischen Beilchen, Rosen und Nelken anzubieten. Borgestern war ich müde von allen Bildern, Statuen, Basen und Museen, beschloß also um zwölf, bis Sonnenuntergang spazieren zu gehen, kaufte mir einen Strauß von Tazetten und Heliotrop, und stieg nun so zwischen den Weinbergen den hügel hinauf. Es war einer der heitersten Spaziergänge, die ich gemacht habe; es muß Einem

erquidt und erfrischt zu Muthe werden, wenn man die ganze Ratur um sich ber fo fieht, und mir gingen tausend frohe Bebanken im Ropfe berum. Da ging ich bann erft nach einem Luftschloß, Bellosquardo, wo man ganz Florenz mit dem weiten Thal vor fich fieht, und wo ich mich über die reiche Stadt, und bie biden Thurme und Balafte febr freute; aber am meiften über die ungähligen weißen Landbaufer, die alle Berge und alle hügel, soweit das Auge reicht, bededen, als ob fich die Stadt bis über die Gebirge in die Ferne hinausbreitete; und wenn ich bas Fernglas nahm, und in den blauen Duft langs bes Thales hinsah, so war alles immer noch mit weißen Landhaufern und hellen Bunkten dicht befaet, und ich fühlte mich in foldem unabsehbar großen Rreife von Wohnungen fehr beimifc und wohl. Dann ging ich weit über die Sügel nach dem bochften Plat den ich sah, auf dem ein Thurm ftand, und als ich hintam fand ich die Leute im gangen Gebäude beschäftigt, Wein ju machen, Trauben ju trodnen, und Raffer ju fliden. Es mar Galilai's Thurm, wo er feine Beobachtungen und Entdedungen zu machen pflegte. Bon oben herunter gab es wieder die weitefte Aussicht, und bas Mädchen, das mich auf das Thurmdach führte, ergablte mir in ihrem Dialett eine Menge Geschichten, die ich wenig verstand, schenkte mir nachher von ihren sugen trodnen Beintrauben, die ich mit Birtuosität effe; und so ging ich weiter nach einem andern Thurm, den ich liegen fah, konnte mich aber nicht recht hinfinden, suchte gebend auf meiner Rarte, und stieß so auf einen Andern, der auch gehend auf seiner Rarte suchte; der Unterschied zwischen uns mar nur, daß er ein alter Franzose war, und eine grune Brille trug, und mich anredete: è questo S. Miniato al Monte, Signor? und mit großer Kestigkeit antwortete ich: Si, Signor, und es fand sich, daß ich Recht hatte. Zugleich siel mir A.. F.. sehr ein, der mir dies Kloster empsohlen hat, und es ist auch allerdings wunderschön. Bedenkt nun, daß ich von da nach dem Garten Boboli ging, wo ich die Sonne untergehen sah, und daß ich dann den klarsten Mondschein Abends hatte, so werdet Ihr es natürlich sinden, daß mich der Spaziergang erfrischt hat. Bon den Bildern hier schreibe ich ein andermal, denn es ist spät geworden; ich muß noch von der Gallerie Pitti, und der großen Gallerie Abschied nehmen, und mir meine Benus noch einmalzansehen, von der man vor Damen steilich nicht sprechen darf, die aber dennoch göttlich schön ist.

Um Fünf geht der Courier ab, und so Gott will, bin ich übermorgen früh in Rom. Bon ba aus dann bas Beitere.

Felix.

# In seine Namilie.

Rom, den 2. November 1830.

\*Run will ich aber nicht mehr betrübt schreiben; benn so wie mich Eucr Brief nach vierzehn Tagen trüb gestimmt hat, so thut es dann meine Antwort in vier Wochen. Ihr schriebt mir darauf wieder so, und es würde in's Unendliche gehen. Überhaupt, da es vier Wochen dauert, ehe man Antwort haben kann, so muß man sich eben darauf beschränken zu erzählen, was vorgeht, und vorgegangen ist, und die Stimmung weiter nicht viel beschreiben, sie geht auch aus dem Erlebten und der Erzählung davon meistentheils schon hervor. Daß ich nun in Rom bin, will mir noch kaum recht in den Kopf, und als ich gestern Morgen früh im blendend hellen Mondlicht, bei tiesblauem Himmel, über eine Brücke mit Statuen suhr, und der Courier sagte: Ponte molle, so war mir alles wie ein Traum, und mir kam mein Krankenlager in London vor einem Jahre, und die rauhe schottische Reise, und München, und Wien, und

<sup>\*</sup> Der fortgelaffene Anfang des Briefs betrifft die Krantheit einer Bermandten.

bie Pinien auf ben Sugeln zugleich vor die Sinne. Die Reise von Florenz ber bat wenig Anziehendes. Siena, das ichan fein foll, passirten mir in ber Nacht. Argerlich mar es mir, daß ein regelmäßig, gebender Courier der Regierung eine fortmährende Militairhededung mitnehmen muß, die in der Racht verhoppelt wird, und die doch nothwendig ju fein scheint, da er fie bejablt. So etwas follte beut ju Tage nicht mehr vorkommen. Indeg geht doch alles vorwärts, und es giebt Momente, wo man ordentlich den Sprung mit ansieht. So faß ich in Florenz, ben Abgang ber Post erwartend, las frangosische Zeitungen, und in dem Augenblide als die Glode fchlug, fah ich noch unter ben Anfundigungen: la vie de Siebenkase par Jean Paul. Ich hatte darüber meine eigenen Gedanken, wie so nach und nach alle schönen Gestalten von uns hinübermandeln, und wie unsere großen Manner nach ihrem Tobe dort gefciert werben, mabrend bei ihrem Leben Lafontaine'iche Romane und frangöfische Baudevilles auf ihre Landsleute Eindrud machen; und wie wir ftatt beffen nur ben Schund ber Frangofen, aber nicht Beaumarchais und Rouffeau uns anzueignen verfuchen. Das schadet aber gar nichts. - Das erfte von Mufit, mas ich hier fah, war der Tod Jesu von Graun, den ein hiefiger Abbate, Fortunato Santini, recht gelungen und treu in's Italienische überset bat. - Nun ift die Musif bed Regers, mit diefer übersetzung, nach Neavel geschickt worden, wo fie diesen Winter in einer großen Reierlichfeit ausgeführt werden foll, und die Dufifer follen gang entzudt von ber Mufit fein, und mit großer Liebe und Enthusiasmus an's Werk gehn. Der Abbate erwartet mich schon lange, wie ich höre, und mit Ungeduld, weil er mehrere Aufschlusse über deutsche Musif von mir haben mochte,

und weil er hofft, ich würde ihm die Partitur der Bach'ichen Passion mitbringen. So geht es denn immer vorwärts, und dringt so sicher durch wie die Sonne; bleibt's heute nebelig, so ist es eben ein Zeichen, daß der Frühling noch nicht da ist; aber wiederkommen muß er! Lebt alle herzlich wohl und möge Cuch der gütigste himmel froh und frisch erhalten.

Felix.

### In seine Jamilie.

Rom, den 8. Rovember 1830.

Beut foll ich nun von den erften acht Tagen in Rom fcreiben, wie ich mir mein Leben eingerichtet, wie ich bem Binter bier entgegen febe, wie die gottfichen Umgebungen auf mich juerft eingewirft haben; und bas wird mir etwas schwer Es ift mir, als hatte ich mich verandert, feit ich hier bin; und wenn ich früher meine Ungebuld und Gile, vorwarts zu tommen und immer schneller die Reise fortzusegen, unterdruden wollte, ober für eine Bewohnheit hielt, so sehe ich jest wohl, daß eigentlich nur ber lebhafte Bunfch, biefen Sauptpuntt zu erreichen, baran Schuld war. - Run habe ich ihn benn erreicht, und mir ift fo ruhig und froh lund ernsthaft zu Muthe geworden, wie ich's Euch gar nicht beschreiben tann. Bas es ift, bas fo auf mich wirft, tann ich wieder nicht genau sagen; benn das furchtbare Colifeum, und der heitere Batitan, und die milde Frühlings. luft tragen baju bei, wie die freundlichen Leute, mein behagliches Zimmer, und Alles. Aber anders ift mir; ich fühle mich gludlich und gesund, wie seit langem nicht, und habe am Arbeiten solche Freude und Drang darnach, daß ich wohl noch viel mehr hier auszuführen gedenke, als ich mir vorgesett hatte; denn ich bin schon ein ganz Stud hinein. Wenn nun Gott mir Fortdauer dieses Gluds schenkt, so sehe ich dem schönsten reichsten Winter entgegen.

Dentt Guch ein fleines zweifenftriges Saus, am fpanifchen Plat Nr. 5, das ben gangen Tag die warme Sonne hat, und bie Zimmer im erften Stod barin, wo ein guter Wiener Flügel fteht; auf dem Tische liegen einige Portraits von Paleftrina, Allegri ze. mit ihren Partituren; ein lateinisches Pfalmbuch, um daraus "non nobis" ju componiren — daselbst residire ich nun. Am Capitol war mir es zu weit, und ich fürchtete vor Allem die falte Luft, von ber ich hier freilich nichts zu beforgen habe, wenn ich bes Morgens aus dem Fenfter über den Plat febe, und fich alles fo icharf im Sonnenschein vom blauen Simmel abhebt. Der Wirth ift ehemals Capitan unter den Frangofen gewesen; das Madchen hat die herrlichfte Contraaltstimme, bie ich kenne; über mir wohnt ein Königl. Preuß. Sauptmann, mit dem ich zusammen politifire - furz bas Local ift gut. Wenn ich Morgens fruh nur in's Zimmer komme, und bie Sonne fo hell auf das Frühstud scheint (3hr febt ich bin gum Poeten verdorben), da wird mir gleich unendlich behaglich zu Sinn; benn es ift boch eigentlich Spatherbft, und wer fann ba noch Barme, heitern himmel, oder Trauben und Blumen bei ums beanspruchen? Rach bem Frühstud geht es an's Arbeiten, und ba spiele und finge und componire ich benn bis gegen Mittag. Dann liegt mir bas gange unermegliche Rom wie eine Aufgabe jum Genießen vor; ich gebe dabei fehr langfam ju Berte, und mable mir taglich etwas Unbres, Beltgeschichtliches aus, - gebe einmal spazieren nach den Trummern ber alten

Stadt; ein andermal nach ber Gallerie Borghese, ober nach bem Capitol, ober nach St. Beter, ober bem Batifan. Das macht mir jeden Tag unvergeflich, und indem ich mir Zeit nehme, habe ich jeden Gindrud fester und ftarter. Beim Arbeiten des Morgens möchte ich gern nicht aufhören und fortschreiben, sage mir aber, du mußt doch auch den Batikan seben; wenn ich nun da bin, so möchte ich wieder nicht gern fortgeben, und fo macht mir jede meiner Beschäftigungen die reinfte Freude, und ein Genuß loft den andern ab. Wenn mir Benedig mit feiner Bergangenheit wie ein Leichenftein vorgekommen ift, wo mich die verfallenden modernen Palafte und die fortbauernde Erinnerung an ehemalige herrlichkeit halb verstimmt und traurig gemacht haben, fo erscheint mir Rome Bergangenheit wie die Geschichte; ihre Denkmäler erheben, machen ernft und beiter, und es ift ein frobes Gefühl, bag Menschen etwas hinftellen können, an dem man fich nach 1000 Jahren noch erquidt und ftartt. Wenn ich mir nun folch ein Bild, und zwar an jebem Tage ein neues, eingeprägt habe, fo ift es meift Dammerung, und ber Tag ju Ende. Dann suche ich die Befannten und Freunde auf; wir theilen une mit, mas jeder gethan, b. b. hier genoffen hat, und find vergnügt mit einander. Die Abende war ich meift mit Bendemanns und Subners, wo die beutschen Runftler fich versammeln; auch ju Schadows gebe ich juweiten. - Eine toftbare Befanntschaft ift für mich der Abbate Santini, der eine der vollständigften Bibliotheten für alte italienische Mufit hat, und mir gern alles leiht und giebt, da er die Gefülligfeit felbst ift. Abende läßt er fich aber von Ahlborn oder mir nach Saufe begleiten, weil es einen Abbate in üble Rachrede bringt, wenn er Abends allein auf der Strafe gefeben

wird; daß nun Kerls wie Ahlborn und ich einem fechzigjährigen Geiftlichen zur Duena bienen muffen, ift piquant genug. Die Berzogin - \*\*\* hatte mir eine Lifte von alter Mufit gegeben, deren Copien sie womöglich zu haben munschte. Sammtliche Musik besitt Santini, und ich bin ihm fehr dankbar, daß er mir die Copien verschafft, benn ich sehe fie nun zugleich burchund lerne sie kennen. Ich bitte Guch, mir für ihn, als Zeichen. meiner Dankbarkeit, die feche Cantaten von Geb. Bach, die Marr bei Simrod berausgegeben bat, oder einige ber Orgelftude berzuschicken. Um liebsten maren mir Cantaten; bas Magnificat, und die Motetten u. a. m. besitt er felbst. Er bat "singet bem herrn ein neues Lied" übersett, und will es in Reapel zur Aufführung bringen; dafür muß er belohnt werden. Über die pabstlichen Sanger, die ich dreimal gehört habe (im Quirinal, auf Monte Cavallo, zweimal, und einmal in San Carlo), schreibe ich an Zelter ausführlich. Ich freue mich sehr auf Bunfen; wir werden viel jusammen ju sprechen haben, und es tommt mir fogar vor, ale batte er Arbeiten für mich; die will ich gern, und so gut als möglich machen, wenn ich es mit Gemiffenhaftigkeit thun kann. Bu meinen Sausbehaglichkeiten gehört auch, daß ich jum ersten Male Goethe's. Reise nach Italien lese; und ich muß Euch gestehen, daß es mir eine große Freude macht, daß er in Rom an demfelben Tage ankommt wie ich; - daß er ebenfo zuerst aufe Quirinal geht, und dort die Seelenmesse bort; daß ihn auch in Florenz und Bologna die Ungeduld ergriffen bat; daß ihm auch fo rubig und, wie er es nennt, folide hier zu Muthe wird; denn alles mas er beschreibt, habe ich genau ebenso erlebt, und das ift mir lieb. Doch spricht er ausführlich von einem großen Bilde von

Tigian (im Batifan) und meint, es fei die Bedeutung nicht berauszuerkennen; die Figuren ftanden nur ichon neben einander gruppirt. 3ch bilbe mir aber ein, einen fehr tiefen Ginn barin gefunden zu haben, und glaube, mer bei Tigian bas Schonere findet, hat immer mehr Rocht, benn das ift ein gottlicher Mensch gewesen. Wenn er auch nicht Gelegenheit gefunden bat, seinen gangen Geist so auszubreiten und zu zeigen, wie Raphael hier im Batikan, so werde ich doch niemals seine drei Bilder in Benedig vergeffen, und denen reiht fich auch bas im Batifan an, wo ich beute fruh zum erstenmale mar. Benn Jemand mit vollem Bewußtsein auf die Welt tame, fo mußte ihn alles umber so lebendig und heiter anlachen, wie Einen bort die Bilder: die Schule von Athen, und die Disputa, und der Betrus, die auf einmal unmittelbar, wie fie gedacht find, vor Einem steben; und dann der Eingang durch die bunten offenen Bogen, wo man zur Seite in's Freie auf den Petersplat, und Rom, und das blaue Albaner Gebirge fieht; und über fich die Gestalten aus dem Alten Testament, und taufend bunte Engelden, und Arabesten von Früchten und Blumengehängen; und bann muß man erft noch hinauf in die Gallerie! - Du mußt aber gerühmt fein, lieber Benfel; benn Deine Copie der Transfiguration ift prachtig! - Den freudigen Schauder, der mich padt, wenn ich ein ewiges Werk jum erstenmale febe, und ben Grundgedanken, den Saupteindruck davon, habe ich nicht heute, fondern vor Deinem Bilbe empfunden. Der erfte Eindrud bes beutigen gab mir nur basselbe, mas ich durch Dich schon kannte; und erst nach langem Betrachten und Suchen gelang es mir einiges herauszufinden, mas mir neu mar. Dagegen ift mir Die Madonna von Foligno im gangen Glang ihrer Lieblichkeit

erschienen. Ich habe einen glücklichen Morgen in der Mitte all' dieser Herrlichkeiten gehabt; bei den Statuen bin ich noch nicht einmal gewesen; dabei bleibt mir der erste Eindruck noch für einen andern Tag. —

Den 9ten früh. Und so bringt mir jeder Morgen neue Erwartungen, und jeder Tag erfüllt fie mir. Die Sonne hat eben wieder auf's Frühstud geschienen, und ich will nun an's Arbeiten gehen. Dit der ersten Gelegenheit schicke ich Dir, liebe Fanny, die Wiener Sachen, und mas fonst fertig ift, und Dir, Rebecka, mein Zeichnenbuch. Es gefällt mir aber diesmal nicht recht, und ich will hier bei den Landschaftsmalern ihre Efizzen viel feben, um mir momoglich eine neue Manier zuzulegen; ich habe mir felbst eine erfinden wollen, aber nein! -Beut will ich nach dem Lateran, und den Ruinen von Alt-Rom; Abende bin ich bei einer freundlichen englischen Familie, die ich hier kennen gelernt habe. Aber bitte, schickt mir viel Empfehlungsbricfe; ich möchte gern ungeheuer viel Menfchen fennen lernen, namentlich Italiener. So leb' ich froh drauf los, und bente Eurer in jedem vergnügten Augenblid. Seid glud-Tich und freut Euch mit mir der Zeit, die fich mir hier aufzuthun scheint. Lebt alle wohl.

## In Janny Sensel in Berlin.

Rom, ben 16. Rovember 1830.

## Liebe Fanny!

Borgestern ging feine Post, und reden tonnte ich nicht mit Dir, und wenn ich bedachte, ber Brief muffe erft noch zwei Tage liegen bleiben, ebe er garabgeben murde, fo mar mir das Schreiben auch unmöglich; da hab' ich benn fo manchmal an Dich gedacht, habe Dir und uns allen Glud gewünscht, und habe mich gefreut, daß Du vor so und so viel Jahren geboren wurdeft; es giebt Ginem folch einen Rudhalt, wenn man daran benft, mas für vernünftige Leute in ber Welt find. Du bift aber eine bavon; bleib beiter, und flar, und gefund, und verändere Dich nicht bedeutend; viel beffer brauchst Du auch nicht zu werden; Dein Glud bleibe Dir treu; bas find benn ungefahr meine Geburtstagswünsche. Denn bag ich Dir auch etwa mufitalische Ideen munschen follte, ift einem Menschen meines Calibers gar nicht zuzumuthen. Es ift auch Ungenügsamkeit, wenn Du Dich über Mangel baran beflagft; per bacco, wenn Du Luft hatteft, murbeft Du icon componiren, mas bas Beug balt, und wenn Du nicht Luft haft, warum gramft Du Dich entsetlich? Wenn ich mein Rind zu pappeln hatte, fo wollte ich teine Bartitur schreiben, und ba ich "non nobis" componirt habe, so kann ich leiber meinen Neffen nicht auf dem Arm berumtragen. Aber im Ernft, — das Rind ift noch tein halbes Jahr alt, und Du willst ichon andere Ibeen haben, als an

Sebastian?\* (nicht Bach!) Freu Du Dich, bag Du es da haft; die Musik bleibt nur aus, wenn sie eben keinen Blag hat, und es nimmt mich nicht Bunder, daß Du keine Rabenmutter bift. Ich muniche Dir aber boch ju Deinem Geburtstage, mas irgend Dein Berg begehrt; ich will Dir also auch ein halbes Dugend Melodien munichen; es wird aber nichts helfen. hier in Rom haben wir den 14. November so geseiert, daß sich der himmel blau und festtäglich geputt hatte, und schone warme Luft herunterfendete. Da ging man benn fehr behaglich nach dem Capitol in die Kirche und hörte eine allzuelende Predigt des herrn \*\*\*, ber ein recht guter Mann fein mag, der mich aber immer gang grimmig predigt; und wenn mich Giner an dem Tage, auf bem Capitol, in der Kirche ärgern fann, so muß er ce absonderlich anfangen. Nachher ging ich zu Bunfen, ber eben angekommen war. Er und feine Frau empfingen mich voll Freundlichkeit, und es gab nun viel Schones, und Politit, und Bedauern, daß Ihr nicht famt. A propos: mein Lieblingswert, bas ich jest ftubire, ift Lili's Part von Goethe; namentlich drei Stellen "fehr ich mich um, und brumm", dann "eh la menotte" etc. und besonbers "die ganze Luft ist warm, ift bluthevoll", allwo entschieden Die Clarinetten eintreten mußten; ich will ein Scherzo für eine Symphonie baraus machen. Geftern Mittag bei Bunsen gab es unter andern einen beutschen Mufifer; o herr Gott, o herr Gott, ich wollte, ich ware ein Frangos! Der Musiker sagte mir: die Musit muß man doch eigentlich alle Tage handhaben. Warum? antwortete ich barauf, und bas feste ibn in Berlegenheit. Er sprach also gleich vom ernsten Streben; und

<sup>\*</sup> Der Rame bes Rinbes.

wie boch Spohr gar fein ernftes Streben habe; wie er aber burch mein Tu es Petrus gang deutlich ein ernftes Streben habe durchschimmern sehen. Satt' es einen Sasen bei Tifch gegeben, jo batt' ich ihn unterdeffen aufgefressen; so mußt' ich Maccaroni dafür nehmen. Der Kerl hat aber ein Gutchen bei Frascati, und ift eben im Begriff die Mufit niederzulegen; wer boch auch schon so weit mare?! Nach Tisch famen Catel, Eggers, Genf, Bolf, noch ein Maler, noch zwei Maler u. m. a. Auch mußte ich Clavier fpielen, und fie verlangten Sachen von Sebaftian Bach; die hab' ich ihnen denn reichlich gespielt, und viel Glud damit gemacht. Auch habe ich die ganze Passions. aufführung deutlich beschreiben muffen, denn fie schienen mir faum recht daran zu glauben. Bunsen besitt nämlich den Clavierausjug davon; den hat er den Sangern der pabstlichen Capelle gezeigt, und die haben vor Zeugen ausgesagt, daß bergleichen von menschlichen Stimmen nicht auszuführen fei. 3ch glaube das Gegentheil!

Übrigens giebt Trautwein die Passion nach dem Johannes in Partitur heraus; ich werde mir wohl für Paris Hemdknöpfchen a la Back machen lassen müssen. Heut führt mich Bunsen zu Baini, den er seit einem ganzen Jahre nicht gesehen hat, weil Baini niemals ausgeht, außer um die Beichte zu hören. Ich freue mich auf ihn, und nehme mir vor, ihn so genau kennen zu lernen, wie nur irgend möglich, weil er mir manches Räthsel auslösen kann. Der alte Santini ist immersort die Gesälligkeit selbst. Wenn ich Abends in Gesellschaft ein Stück lobe, oder nicht kenne, so klopft er den andern Morgen sehr leise an, und bringt mir das Stück in sein blaues Schnupstüchelchen gewickelt; dasur begleite ich ihn dann Abends nach Hause, und

wir haben uns fehr lieb. Er hat mir fogar fein achtstimmiges Te deum gebracht, und mich gebeten, ihm doch einige Modulation hinein zu corrigiren; es bliebe doch gar zu viel in G dur; ich will also sehen, ob ich einiges A moll ober E moll anbringen kann. Nun muniche ich nur noch recht viel Staliener kennen zu lernen; benn ein Macstro von S. Giovanni Laterno, beffen Tochter musikalisch aber nicht hubsch find, und bei dem ich eingeführt worden bin, will gar nichts fagen. Wenn Ihralfo mir irgend Briefe schicken konnt, so thut es; benn wie ich des Morgens arbeite, Mittags febe und bewundere, und fo den Tag bis Sonnenuntergang zubringe, so will ich gern Abends mich in ber römischen Welt herumtreiben. Meine freundlichen Englander aus Benedig find angekommen; Lord harrowby mit sciner Familie bringt den Winter hier ju; Schadows, Bendemanns, Bunfens, Tippelfirche empfangen alle Abend Leute; furg an Bekannten fehlt es mir nicht, nur möchte ich auch die Italiener gern kennen lernen. Das Geschent, liebe Fanny, bas ich Dir biesmal zu Deinem Geburtstage fertig gemacht habe, ift ein Bfalm für Chor und Orchefter: Non nobis, Domine, Du kennft ben Gesang schon. Gine Arie tommt darin vor, die einen guten Schluß hat, und der lette Chor wird Dir gefallen, hoffe ich. In der nachsten Woche foll, wie ich hore, eine Gelegenheit gehen, da schick' ich Dir's sammt vieler andern neuen Mufik. Run will ich die Duverture fertig machen, und bann, so Gott will, an die Symphonie geben. Auch ein Clavier-Concert, das ich mir für Paris gern schreiben mochte, fangt an mir im Ropfe ju fpufen. Bebe der liebe Gott Belingen und frohe Zeit, fo wollen wir fie schon genießen. Lebt wohl und feid glücklich.

### In seine Geschwifter.

Rom, den 22. November 1830.

### Lieben Geschwifter!

Ihr wist, wie sehr ich es hasse, auf 200 Meilen weit, und über vierzehn Tage fort, guten Rath zu geben, will es aber selbst einmal thun.

Ich glaube nämlich, Ihr macht einen Fehler im Betragen, und zwar denselben, ben ich auch einmal gemacht habe. 3ch habe nämlich in meinem Leben Bater nicht so verstimmt schreiben gesehen, wie seit ich hier in Rom bin, und da wollte ich Euch benn fragen, ob Ihr nicht vielleicht burch einige Sausmittel ein wenig lindern konnt? Ich meine so etwa durch Schonen, und Nachgeben, und badurch, daß Ihr von den Sachen bie Seite, die der Bater gern bat, mehr vorkehrt, ale die anbere, - vieles, mas ihn ärgert, ganz verschweigt, und statt schändlich sagt unangenehm, ober statt prachtig - erträglich. Es hilft zuweilen unglaublich viel, und ich will also leise anfragen, ob nicht auch vielleicht in diesem Falle? Denn, die gewaltigen Beltereigniffe abgerechnet, scheint mir die Berftimmung auch davon herzukommen, wie damale, als ich meine musikalifche Thätigkeit auf meinem eigenen Wege anfing, und als. Bater fortwährend in der übelsten Laune mar, auf Beethoven.

und alle Phantasten schalt, und mich darum oft betrübte, und oft ungeberdig machte. Es tam eben damals etwas Neues, und bas war dem Bater nicht gang recht, und auch wohl etwas angftlich, glaub' ich. Solange ich benn nun immer meinen Beethoven erhob und price, murde das Übel ärger, und ich, - wenn mir Recht ift, - einmal von Tifch gewiesen. Run fiel mir aber ein, ich könnte sehr viel Wahrheit sprechen, und doch nicht gerade Die, die Bater nicht leiden mag, und da ging es beffer und beffer, und endlich gut. Bielleicht habt Ihr ein bischen vergefsen, daß Ihr hier und da schonen und nicht antippen mußt, daß fich Bater für älter und verstimmter halt, als er es wohl, Gottlob, ift, und daß es an une Allen ift, ihm auch einmal nachzugeben, sei das Recht auch noch fo fehr auf unserer Seite, wie er es so oft gegen uns that. So lobt benn ein wenig, mas er gern hat, und tadelt nicht, was ihm an's Berg gewachsen ift, namentlich nicht Altes, Bestehendes. Lobt auch das Neue nur erst dann, wenn es etwas in der Welt außerlich erreicht hat und beint, benn bis dabin fommt es immer auf Geschmadslache binaus, - gieht mir Bater hubsch in Guren Rreis, und tangt um ihn herum, - turz, sucht wieder einmal auszugleichen und auszuglatten, und bedenft, daß ich, ber ich ein gereiscter Beltmann bin, noch nie eine Familie gefunden babe, die, alle Schmachen und Berdrieflichkeiten und Rebler eingerechnet. so aludlich gewesen ware, als wir bis jest.

Antwortet mir nicht hierauf, denn das kommt erst in vier Wochen an, und dann giebt es schon wieder etwas Neues. Überhaupt, wenn ich dumm war, so will ich keine geistigen Prügel von Euch, und sprach ich schon, so folgt meinen guten Lehren.

#### Den 23ften.

Eben wollte ich an den hebriden arbeiten, da kommt herr B., ein Mufiter aus Magdeburg, spielt mir ein ganges Liederbuch und ein Ave Maria vor, und bittet mich um meine Deinung darüber zur Belehrung. Ich tomme mir vor, wie Restor im Polrod, und habe ihm eine fummerliche Rede gehalten, bin aber baburch um einen Morgen in Rom gekommen, was auch Schade ift. Der Choral "mitten wir im Leben find" ift fertig geworben, und wohl eins der besten Rirchenstude, die ich gemacht habe. Rach Beendigung der Bebriden bente ich an Salomon von Bandel ju gehn, und ihn für eine fünftige Aufführung einzurichten, mit Abfürzungen und Allem. Sobann bente ich die Beihnachtsmufit "vom himmel boch" und die A moll-Symphonie ju fchreiben, - vielleicht einige Sachen für's Clavier, und ein Concert u. f. w., wie es gerade tommen will. — Dabei vermiffe ich nun freilich febr, daß ich teinen Bekannten habe, bem ich bas Neue mittheilen kann, - ber mit in die Bartitur zu tuden, oder einen Baf, oder eine Klote mitzuspielen versteht, so daß ich ein Stud, wenn es fertig ift, in den Kasten legen muß, ohne daß sich einer daran freut. — Darin bin ich in London verwöhnt worden. Solche Freunde, wie da, treffe ich doch wohl nicht wieder zusammen. hier muß man immer nur halb reben, um die beste Salfte zu verschweigen, während man dort halb redete, weil fich die andere Sälfte von felbst verstand, und der Andere fie ichon mußte.

Aber freilich ist es sonst herrlich hier. Neulich waren wir junges Bolf in Albano; fuhren des Morgens früh bei heiter-

ftem Wetter fort; unter der großen Bafferleitung, die fich scharf dunkelbraun vom flaren Simmel abschnitt, ging der Beg durch bis nach Frascati, - von ba nach einem Kloster Grotta ferrata, wo es schöne Bande von Domenichino giebt, - bann nach Marino, das fehr malerisch auf einem Sugel liegt, und so kamen wir nach Caftel Gandolfo am See. Alle die Gegenden find, wie mein erfter Eindrud in Italien, keineswegs schlagend, ober so auffallend schon, wie man fie fich denft, aber so fehr mohlthuend und befriedigend, alle Linien so fanft malerisch, und ein so vollkoinmenes Ganzes, mit Staffage und Beleuchtung, und Allem. Sier muß ich meinen Monchen eine Lobrede halten; die machen immer gleich ein Bild fertig, und geben ihm Stimmung und Farbe mit ihren mannigfaltigen Rleidern, und dem anbachtigen, stillen Gang, und der dunkeln Miene. Bon Caftel Gandolfo nach Albano geht eine schöne schattige Allee von immergrunen Eichen am See bin, und da wimmelt es nun von Monchen aller Urt, die die Gegend beleben, oder auch einfam machen. Nabe an ber Stadt gingen ein Paar Bettelmonche spazieren, - weiterhin tam ein ganger Trupp junger Jesuiten. - bann lag ein eleganter junger Beiftlicher im Gebuich, und las. — weiterhin ftanden ein Baar im Walde mit Flinten, und lauerten Bogeln auf; bann tam ein Rlofter, um welches eine Menge Rapellchen im Kreise ftehn. Da war es zuerft gang einfam - dann aber tam ein dummer, ichmutiger Rapuziner beraus, gang mit diden Blumenfträußen beladen, und ftedte fie vor die Beiligenbilder ringe, und fniete erft vor jedem bin, ebe er es putte. Wir gingen weiter und begegneten zwei alten Pralaten im eifrigen Gesprach begriffen, - im Rlofter vor 211bano murde gur Besper geläutet; und felbft auf dem höchften

٠,

Berge steht ein Passonisientloster. Da dürsen sie nicht mehr als eine Stunde täglich sprechen, und beschäftigen sich immer nur mit der Leidensgeschichte. Ganz seltsam begegnete uns in Albano, mitten unter den Mädchen mit ihren Krügen auf dem Kopfe, unter den Kraut- und Blumenhändlern, im Gedränge und Geschrei, solch ein kohlschwarzer, stummer Monch, der seine Kückreise auf den Monte Cavo antrat. So haben sie die ganze herrliche Gegend in Besitz genommen, und bilden eine sonderbare, melancholische Grundsarbe zu allem Lustigen, Freien, Munteren, und zu der ewigen Heiterseit, die die Natur giebt. Es ist, als brauchten die Menschen deswegen hier ein Gegengewicht. Das ist nun aber gar nicht meine Sache, und ich brauche keinen Contrast, um mich an dem zu freuen, was ich habe.

Bei Bunfen bin ich oft, und da er das Gespräch gern auf feine Liturgie, und ihren mufikalischen Theil bringt, ben ich febr mangelhaft finde, fo nehme ich fein Blatt vor den Mund, fage meine Meinung gerade heraus, und, wie ich glaube, ift das die einzige Art, den Menschen näher zu fommen. Go haben wir fcon ein Baar lange, ernfthafte Gefprache gehabt, und ich hoffe wir werden einander genauer fennen lernen. Geftern mar bei ihm Balestrina'sche Musit, wie alle Montag, und da habe ich benn zum ersten Male vor den römischen Musikern in corpore gespielt. Ich weiß das gang genau, wie ich mich anfänglich in einer fremden Stadt bei den Leuten durchfpielen muß. Dir ift benn auch ein bischen befangen, und fo mar es gestern. Die pabstlichen Sanger hatten den Palestrina ausgesungen, und nun follte ich noch etwas spielen. Brillantes paßte nicht, und Ernsthaftes hatten fie übergenug gehabt. 3ch bat also den Director Aftolfi um ein Thema, und ber tippte denn mit einem Finger an



**Euer** 

Felig.

## In seine Jamilie.

Rom, den 30. Rovember 1830.

Bon Bunfen im Monbichein nach Saufe tommen, Guren Brief in der Tafche, und ihn dann fo recht behaglich in der Racht fich burchlefen, - bas ift ein Bergnugen, wie ich es Bielen ober Wenigen gonne! Aller Bahricheinlichkeit nach werde ich den gangen Winter hier bleiben, und erft im April nach Reapel geben. Es ift fo Berrliches auf allen Seiten gu feben, und recht zu murdigen; - man muß fich in fo Bieles erft binein benten, um einen Eindrud davon ju empfangen; auch habe ich in mir felbst so manche Arbeit vor, die Ruhe und Rleiß verlangt, daß Gile diesmal Alles verderben wurde; und obwohl ich meinem Plane getreu bleibe, und nur alle Tage einen neuen Eindruck in mich aufnehme, so bin ich doch guweilen gezwungen, auch darin Ruhetage zu machen, damit es fich nicht verwirre. Heut schreibe ich wenig, weil ich diese Tage foviel als möglich bei meiner Arbeit bleiben muß, und es doch nicht über mich gewinnen fann, bas Schone, mas mir vor ben Füßen liegt, nicht aufzuheben, wie Falftaff fagt. Dazu ift das Wetter brutto und kalt; da giebt es keine rechte Erzähllaune.

Der Pabst ist sterbend, ober schon todt; "wir werden also recht bald einen neuen bekommen," sagen die Staliener sehr gleichgultig, und da fein Tod dem Carneval keinen Gintrag thut; da die Kirchenfeste mit ihrem Pomp, ihren Aufzügen und ihrer schönen Musik immer fortgeben; da sie endlich die Feierlichfeiten bei den Seelenmeffen und der Ausstellung in St. Beter obenein bekommen, so ist es ihnen schon gang recht, im Falle es nur nicht im Kebruar geschieht. - Daß Mantius meine Lieder gern und viel fingt; freut mich recht fehr. Gruft und fragt ihn boch auch, warum er nicht sein Bersprechen hält, und mir einmal fcreibt? 3ch habe ihm fcon mehreremal gefdrieben, namlich Noten. In dem Ave Maria und in dem Choral "aus tiefer Noth" find Stellen febr ausdrücklich für ihn gemacht, und er wird fie erquidend fingen. Beim Ave, das ein Gruß an die Maria ist, singt nämlich ein Tenor (ich habe mir etwa einen Junger dabei gedacht) dem Chor immer Alles vor, und gang allein. Da das Stud nun in A dur ift, und bei den Worten "benedicta tu" etwas in die Sohe geht, so mag er sein hobes A nur vorbereiten, - flingen wird es ichon. Laft Guch doch von ihm ein Lied vom schlechten Lebenswandel vorfingen, das ich aus Benedig an Devrient geschickt habe. Das Ding ift fo zwischen Wonne und Berzweiflung, und er wird es schon fingen; zeigt es aber nicht weiter, sondern laßt es nur unter 40 Augen bleiben. Auch Rieg \* schweigt, und ich sehne mich doch gar zu fehr nach feiner Beige, und feinem tiefen Spiel, das mir gang por die Seele fommt, wenn ich feine liebe, zierliche Sand febe. - 3ch schreibe jest täglich an den Hebriden, und schicke fie ibm

<sup>\*</sup> Der Biolinfpieler Eduard Ries, - ein genauer Freund Mendelsfohn's.

fobald fie fertig find. Es ift ein Stud für ibn; gang munderlich. — Bon meinem Leben das nächstemal; ich arbeite fleißig und lebe fehr froh und gludlich; mein Spiegel stedt voll italienischer, englischer, und beutscher Bisitenkarten; alle Abend bin ich bei Bekannten; es ift eine babylonische Sprachverwirrung in meinem Ropf, denn Englisch, Italienisch, Deutsch und Frangofisch freuzen fich barin. Borgestern mußte ich wieder ben pabstlichen Sangern vorphantasiren. Die Kerls hatten fich für mich eigens bas allerverzwickteste Thema ausgebacht, weil fie mich auf's Glatteis führen wollten; sie nennen mich aber l'insuperabile professorone, und sind überhaupt sehr artig und freundlich. Nun wollte ich Euch die Sonntagemusiken in ber Sixtina, die Soirée bei Torlonia, den Batifan, St. Onofrio, die Aurora von Guido, und andere Rleinigkeiten beschreiben; aber bas nächstemal. Die Post geht, und bas Blatt mit ihr. Meine Buniche find aber bei Guch, beut wie immer.

Felix.

## In den Professor Belter in Berlin.

Rom, den 1. December 1830.

# Lieber Berr Professor!

3ch tomme eben vom Quirinal herunter, wo ber Pabst gestern Abend gestorben ift, und da nun wohl in der nächsten Reit fich jum Schreiben wenig Muße finden wird, so will ich nicht faumen, Ihnen heut für Ihren lieben Brief zu banken, und Sie zu bitten, mir, so bald es Ihre Zeit erlaubt, wieder einige Zeilen zukommen zu laffen. Sie wiffen, wie Sie mich jedesmal badurch erfreuen, und so hoffe ich bald wieder etwas von Ihrer Sand zu erhalten. Den verlangten Bericht nun von hier anzufangen, wird mir ein wenig schwer, weil so unendlich viel zu erzählen, so mannigfache, herrliche Eindrucke ju beschreiben sind, daß man nicht weiß, wo man anfangen foll. Der Eindruck des gangen Roms ift fo ernsthaft, so durch und burch in's Innere dringend, und so heiter erhebend, wie man fich das Leben des Alterthums vorstellen möchte; andere Trümmer find niederschlagend und melancholisch, die Ruinen bier find die festeften Denkmäler einer reichen Bergangenheit, und wenn mich anderswo alles an die Zerftorung und ben Untergang erinnerte, so freue ich mich hier der ewig bleibenden

Größe und Allgewalt. So fteht das Coloffeum und die Bafilifa des Constantin da, und jeder Mensch, der sieht, wie alles das auch von Menschen gemacht ift, muß fich erhoben fühlen. Auch verdanke ich dem, was nicht die eigentliche, unmittelbare Mufit ift: den Ruinen, den Bilbern, der Beiterfeit der Natur, am meiften Musit. — Bon ber musikalischen Musik (wenn ich fo sagen darf) habe ich aber auch schon mancherlei und Intereffantes erfahren, und will es berzugablen suchen. Capella del sommo pontifice (die pabstliche Kapelle) habe ich viermalgehört, zweimal im Quirinal (ber Sommerwohnung des Pabstes), einmal in S. Carlo, und vorigen Sonntag in ber Sixtinischen Ravelle. Es ift ein Chor von Geiftlichen, die nur in Gegenwart des Pabstes, oder seines Stellvertreters fingen; ihre regelmäßige volle Anzahl ift 32, doch follen fie felten vollzählig fein. Der Director felbst fingt mit, und birigirt mit seiner Stimme, indem er allen einhilft, und vom tiefen Baß schnell zu einem Discant-Gintritt in's Falsett überspringt, wo es Noth thut. Knabenstimmen sind gar nicht babei, und bis jest nie dabei gemefen, und Baini, der darüber flagte, daß fich von Jahr zu Jahr weniger Soprane fanden, nahm es faft übel, als ich fragte, ob man dem Mangel nicht durch Anabenstimmen abhelfen wolle. Was man von der besonderen Art des Bortrags zu erzählen pflegt, der sich durch Tradition in der pabstlichen Rapelle für die Baleftrina'sche Mufit erhalten haben foll, fo habe ich bavon fehr wenig bemerten fonnen. Die einzige Eigenthumlichkeit in ihrer Art ju fingen fand ich barin, baß fie meistentheils und fast durchgangig mit der außersten Rraft ihrer Stimmen fingen, und die langen Noten aus voller Reble in gleicher Stärke aushalten, fo bag wir es bei uns, glaub' ich,

fehlerhaft nennen murden; es thut aber bei den ichonen, breiten Stimmen der Baffe, und auch bei den Tenoren zuweilen febr gut, nur bei den Oberstimmen wird es oft zu einem widrigen Rreischen. Gine andere Gigenthumlichkeit ware noch etwa bas Beibehalten der fleinen Bergierungen und Trillerchen, wie fie im Anfang des vorigen Jahrhunderts beliebt maren; indeffen ift das wohl fast ein Kehler zu nennen, da fie alle Mittelftimmen ohne Unterschied mit diesen Zusepungen bereichern, fodaß zuweilen sonderbare Klange zum Borfchein kommen.



burch eine ganze Maffe in allen Mittestimmen burchgeführt



die Noten ganz ineinander herüberzuziehen, ist zuweilen sehr an ihrer Stelle, und giebt dem Ganzen einen schönen weichen Klang, und wenn auch zu Zeiten ganz seltsame Dissonanzen daraus entstehen, so thut auch das in der Musik, die sie singen, gar nicht übel; bei Sebastian Bach sollten sie es wohl bleiben lassen. Ihre Musik ist, wie ihr seierlicher Gottesdienst, sehr geschickt auf großen Essect berechnet, und bringt ihn auch hervor. Die Leute wundern sich, daß der Palestrina hier so viel Wirkung thue, und in Deutschland weniger, und doch ist es ganz natürlich: vor jedem Musikstück singt der ganze Chor die Ressponsorien, und zwar so, daß Tenor und Baß immer in Terzen gehn, und Alt und Sopran unisono mit dem Baß in Octaven,



Das dauert oft sehr lange, und wird ebenfalls mit voller Stimme so stark als möglich gesungen, und wenn sie nun endlich eins von jenen Stücken anfangen, so thut meistens schon der bloße Klang des ersten Accordes eine schöne Wirkung. Ja in den Responsorien selbst bringen sie zuweilen, aber sehr selten, vollkommene Schlußfälle an, und auch das macht sich dann ganz prächtig, und ist eben nichts als und blos im unisono singen sie Responsorien, z. B. folgendes, das sie sehr oft wiederholen, und das ich auf dem Quirinal nachgeschrieben:



(Die Worte sind wohl nicht so, doch sprechen sie so undeutsich aus, daß man nicht unterscheiden kann, was für Worte, oder ob sie überhaupt welche singen.) Run lösen sich auch die vorsingenden Priester ab, und jeder folgende seht in einem ganz verschiedenen Ton ein; ich hörte z. B. den Chor in D durschließen, dann eine kleine Pause, und nun sing der solgende Geistliche in B moll an:



Es macht eine gang feltsame Wirfung, man verliert gang und gar das Gefühl einer Tonart, und folgt nun ohne Faden den Tonen die herauf und herunter fleigen, bis denn der erfte Rlang eines Musikftude fich wieder ausbreitet, Ginem bas Gefühl ber Mufik wiedergiebt, und die Ungewißheit vollkommen aufloft. — Dazu wird der Gottesbienst in der Sixtina gehalten, wo die Propheten und Sibyllen, und bas jungfte Bericht von Dichel Angelo find; der Pabft fist auf dem Throne umgeben von allen Cardinalen, beren jedem wieder fein Abt in dem violetten Mantel zu Rugen fist. Schaaren von Monchen, jungen Geiftlichen knieen außerhalb; das Ganze macht eine wunderbar ernste, reiche Wirkung. Sie fangen bas erstemal ein Dies irae von Baini, dann eines von Bittoni; in S. Carlo eine Deffe von Balestrina; in der Sixtina ein Motett von Allegri. Übrigens hatte ich Gelegenheit mit einem pabstlichen Sanger, und zwar dem primo tenore aus einem Blatt etwas von Paleftrina zu fingen, und behaupte, daß ich die Noten beffer getroffen habe, als er; er feste febr unficher ein. Run ift jeden Tag Requiem für den Babft, und ich werde fie nicht verfäumen

- Beiliegender Brief ift vom Abbate Santini, ber eine ausgezeichnete mufitalische Bibliothet befitt; er bat mehrere seiner Bartituren für Sie abschreiben und zierlich einbinden laffen, und wartet nur auf eine Belegenheit fie Ihnen guguschiden; es find 4 dide Bande, meiftens Baleftrina'sche Dlufit enthaltend; er ift es, der den Tod Jesu übersett bat und in Neapel gur Aufführung bringt; in einem Brief, den er von dort aus erhalten hat, heißt es unter anderm: tutti i nostri dilettanti non vogliono udire adesso che musica di Graun et di Hendele: tanto è vero che il vero bello non si puo perder mai. Er nimmt fich vor, noch mehr deutsche Mufit bier befannt gu machen, und überfest ju bem Ende Ihre Motette: "ber Menich lebt und bestehet", und Geb. Bach's "Singet bem Berrn ein neues Lied", in's Lateinische, und den Judas Maccabaus von bandel in's Italienische. Er ift die Gefälligkeit selbst, und ein febr liebenswürdiger alter herr. Benn Gie ibm bei Belegenheit manches von deutscher Musik konnten zukommen laffen, fo mare fein hochfter Bunfch erfüllt; benn all' fein Sinnen und Trachten geht nun dabin, die deutsche Rirchenmusit in Italien einzuführen, und er besit von Geb. Bach bis jest nur die gedruckten Motetten, und bas Magnificat, von Graun nur bas Te deum und die Passion; Trautwein steht mit ihm in Berbindung, glaub' ich; er hat ihm wenigstens schon mehreres geschickt, und auf die Seb. Bach'sche Passion wartet er täglich mit Ungeduld. - Bon meiner perfonlichen Bekanntichaft mit Baini, und mehreren von der pabstlichen Kapelle, von ihren Compositionen u. f. w. schreibe ich das nächstemal; ebenso auch von der übrigen Rirchenmusit, den Orgeln, dem Gefang der Ronnen u. f. w. Auch von den Theatern, dem Orchester, und den musikalischen Gesellschaften habe ich viel Lustiges zu erzählen; aber das Glodenläuten, und die gedämpsten Trommeln draußen rusen mich ab. Es ist übrigens warme Frühlingsluft, Sonnenschein, und ich schreibe bei offenem Fenster. Leben Sie wohl und gedenken Sie freundlich

Ihres treuen

Felig Mendelssohn Bartholdy.

## Un seine Jamilie.

Rom, den 7. December 1830.

Bum ausführlichen Brief, den ich schreiben wollte, tomme ich auch heute nicht. Gott weiß, wie die Zeit hier verfliegt. In dieser Boche habe ich mehrere fehr liebenswürdige englische Familien tennen gelernt, die mir auch wieder vergnügte Abende im Winter versprechen; mit Bunfen bin ich fehr viel; auch Baini denke ich recht auszukosten. Ich glaube er halt mich für einen "brutissimo Tedesco", so daß ich ihn ganz prächtig kennen lernen fann. Mit seinen Compositionen freilich ist es nicht weit her, und so überhaupt mit ber ganzen Musik hier. Un Luft mochte es wohl nicht fehlen, aber es fehlt an den Mitteln ganglich. Die Orchefter find unter allem Begriff; als prima donna assoluta ift Mlle. Carl \* für die Saifon an den beiden Saupttheatern engagirt, ift icon eingetroffen, und fangt an la pluie et le beau temps ju machen. Die pabstlichen Sanger fogar werden alt; find fast gang unmusitalisch, treffen felbst die berkommlichsten Stude nicht richtig, und der gange Chor besteht

<sup>\*</sup> Früher Sangerin am Roniglichen Theater ju Berlin.

aus 32 Sangern, die aber nie beisammen find. Concerte werden in der fogenannten philharmonischen Gesellschaft gegeben, aber nur am Clavier; Orchefter ift nicht dabei, und als fie neulich versuchen wollten, die Schöpfung von Sandn ju geben, fo bielten es die Instrumente für unmöglich, fie zu spielen. Wie die Blase-Instrumente gar klingen, davon hat man in Deutschland nirgends eine Abnung. - Da nun der Babft geftorben ift, den 14ten das Conclave anfängt, und also mit den Ceremonien der Beerdigung und denen der Erhebung des neuen Pahftes ein großer Theil des Winters hingeht, und für alle Rufit und größere Gefellichaften verloren wird, fo zweifle ich faft, daß ich bier zu einer ordentlichen öffentlichen Unternehmung tommen werde; bin auch wenig betrübt darüber, denn innerlich genieße ich bier so viel und mannigfaches, daß es wohl wenig Schabe ift, wenn ich es eine Beile mit mir berumtrage, und zu verarbeiten suche. Die Aufführung der Graun'ichen Baffion in Reapel, und namentlich die Uebersetung von Seb. Bach zeigen nur, wie das Rechte bennoch durchdringen muß. Den lebendigen Sinn der Leute werden fie nicht ergreifen, und nicht entgunden; aber es ift damit nicht schlechter, als mit bem Sinn für alle anderen Runfte, eher noch beffer; benn wenn man einen Theil der Logen von Raphael durch eine unfägliche Robbeit und einen unbegreiflichen Barbarismus weggefratt fiebt, um Inschriften mit Bleistift Plat zu machen; wenn der ganze Unfang ber aufsteigenden Arabesten völlig vernichtet ift, weil Italiener mit Meffern, und Gott weiß wie, ihre erbarmlichen Ramen eingeschrieben haben; wenn einer unter den Avoll von Belvedere, mit großer Emphase, und noch größeren Buchstaben binmalt: Chriftus! wenn mitten vor dem jungften Gericht von Michel Angelo ein Altar aufgerichtet ift, fo groß, daß er gerade Die Mitte des Bilbes überbedt, und fo das Gange ftort; wenn durch die herrlichen Säle der Billa Madama, wo Giulio Romano die Bande gemalt hat, das Bieh getrieben, und Kraut barin aufbewahrt wird, blos aus Gleichaultigkeit gegen bas Schone, - so ist das wohl noch viel schlimmer, als schlechte Orchester; und Maler muß das mehr schmerzen, als mich erbarmliche Mufit. Das Bolt ift wohl innerlich angegriffen und gerftreut. Sie haben eine Religion, und glauben Sie nicht; fie haben einen Babft und Borgefette, und verlachen fie; fie haben eine glangend helle Borgeit, und fie fteht ihnen fern; - ba ift es fein Wunder, wenn fie fich nicht an der Runft erfreuen. - wenn ihnen fogar alles Ernstere gleichgültig ift. Die Inbifferenz bei dem Tode des Pabstes, die unziemliche Luftigkeit bei den Ceremonien ist wirklich entsetlich. Ich habe die Leiche auf dem Baradebett gesehen, und die Beiftlichen, die umberftanben, flüsterten fortwährend mit einander, und lachten dann auf. - Jest mo für feine Seele Meffen gelesen merben, zimmern fie in derselben Rirche fortmährend am Berufte des Ratafalks, so daß man vor dem Sallen der Beilschläge, vor dem garmen der Arbeiteleute vom Gottesbienft nichts horen fann. Sobald die Cardinale im Conclave find, tommen die Saipren auf fie beraus, wo fie bann 3.. B. die Litanen parodiren, und ftatt ber übel, um deren Ende sie bitten, immer die Eigenschaften der wohlbekannten Cardinale nennen; oder wo fie eine gange Dper von Cardinalen aufführen laffen; mo einer ber primo amoroso, ein anderer tiranno assoluto, ein dritter Lampenpuger ist, u. f. f. So kann es nicht fein, wo die Leute sich an Runft erquiden follen. Früher mar es nicht beffer, aber fie haben

baran geglaubt, und das macht den Unterschied. Die Natur aber, und die warme Decemberluft, und die Linie vom Albanerberge bis in's Meer hinunter, das ist Alles noch so geblieben; da können sie keine Namen einschneiden, und keine Inschriften dichten — das genießt jeder frisch, und für sich allein, und das ist es, woran ich mich halte! Ein Mensch fehlt mir hier, dem ich Alles sehr offen mittheilen könnte; der meine Musik beim Entstehen läse, und mir doppelt lieb machte; bei dem ich mich so recht vollkommen erholen und ausruhen, und recht aufrichtig von ihm lernen könnte (er brauchte drum gar nicht ein sehr weiser Mann zu sein). Da aber die Bäume nicht in den himmel wachsen sollen, wie es heißt, so wird der Mensch wohl sich hier nicht finden, und ein Glück, was ich sonst überall in sehr reichem Maße hatte, wird mir gerade hier sehlen. Muß also hier für mich brummen, und es wird schon so recht sein.

Felig.

# In seinen Bater.

Rom, den 10. December 1830.

#### Lieber Bater!

Dem Tage nach ist es heute ein Jahr, daß wir Deinen Geburtstag bei Hensels seierten, und da laß mich thun, als wäre es jest wieder so, und laß mich Dir einiges aus Rom erzählen, wie damals aus London. Als Geschent denke ich morgen meine alte Duvertüre zur einsamen Insel\* fertig zu schreiben, und wenn ich dann darunter setze, den 11. December, und das heft in die Hände nehme, so ist es mir, als sollte ich es Dir gleich geben. Du würdest dann freilich sagen, Du könntest es nicht lesen, aber ich hätte Dir doch das Beste gebracht, was ich machen kann, und wenn mir an jedem Tage wohl schon so ist, als müßte ich das thun, so ist es doch mit einem Geburtstage was Eigenes; ich wollte ich wäre da. Bon meinem Glückwunsch laß mich schweigen. Du weißt ihn ja, und weißt, wie ich und wir Alle an Dein Glück und Deine Heiterkeit gebunden sind, und daß ich Dir nichts wünschen kann, was uns nicht Allen

<sup>\*</sup> Spater unter bem Ramen "Duverture zu ben hebriben" herausgegeben.

doppelt zu Theil wurde. heute ift Feiertag. Ich freue mich, wenn ich dente, wie froh es bei Euch aussehen muß. Und indem ich Dir ergable, wie aludlich ich bier lebe, ift es mir auch, als brachte ich Dir einen Gluchwunsch. Birklich ift für mich eine Beit, wie diese, wo fich Ernft und Annehmlichkeit vereinigen, febr erquidend und wohlthuend. Jedesmal wenn ich in mein Zimmer trete, freue ich mich von Reuem, daß ich nicht ben folgenden Tag weiter muß — daß ich fo Manches rubig auf Morgen verschieben darf - daß ich in Rom bin! Bas mir die Zeit ber durch den Ropf fuhr, wurde gleich wieder von Anderem verdrangt, und die Eindrucke jagten einander, mahrend fich bier Alles gehörig ausbreiten fann. 3ch glaube, daß ich noch nie mit so vieler Lust gearbeitet habe, und wenn ich Alles ausführen soll, was ich vornehme, so muß ich den ganzen Winter dabei bleiben. Freilich entbehre ich die große Freude, das Fertige Einem mitzutheilen, der fich daran freut, und darauf eingeht; aber das treibt mich gerade wieder jum Arbeiten, weil mir felbst Alles am besten gefällt, solange ich mitten brin bin. Und nun vertnüpft fich das mit den vielen Rejerlichkeiten. Reften aller Art, die für ein Baar Tage einmal das Arbeiten verdrangen; und da ich mir vorgenommen habe, soviel ich kann ju feben und zu genießen, laffe ich mich durch die Arbeit nicht hindern, und tomme dann defto frifder wieder dagu gurud. Es ift mahrlich ein herrliches Leben. Dit der Gefundheit geht es mir gang wohl; nur greift die warme Luft, namentlich der Scirocco, die Nerven sehr an, und ich muß mich hüten, Abends spat und viel Clavier zu spielen. Auch wird es mir jest leicht, fur ein Baar Tage dem zu entgehen, weil ich in den vorigen Bochen fast jeden Abend habe spielen muffen. Bunsen, der mich immer

ermahnt, ja nicht zu spielen, wenn es mir nicht aut wäre, gab gestern eine große Gesellschaft, und ba mußte ich doch beran. Es war mir auch lieb, weil ich mehrere angenehme Bekanntschaften dadurch gemacht habe, und weil namentlich Thorwaldfen fich fo freundlich gegen mich ausgesprochen hat, bafich gang ftolz darauf bin, da ich ihn als einen der größten Danner verehre, und immer bewunderte. Er ift ein Mensch wie ein Lowe, und es erquidt mich, wenn ich nur sein Gesicht ansehe; man weiß da gleich, daß er ein herrlicher Runftler sein muß; er sieht fo klar aus den Augen, als muffe fich Alles in ihm zu Form und Bild gestalten. Dazu ift er gang fanft, und freundlich und mild, weil er fo fehr hoch fteht; und doch glaube ich, baß er fich an jeder Rleinigkeit erfreuen tann. Es ift für mich ein wirklicher Genuß einen großen Mann zu feben, und zu benten, daß der Urheber von Dingen, die ewig bleiben follen, in feinem Leben und mit feiner Eigenthumlichkeit vor mir fteht, und ein Mensch ift, wie die andern eben auch.

Den 11ten Morgens. Nun ist der eigentliche Geburtstag; es sind mir eben ein Paar Noten dazu eingefallen, und wenn sie auch nichts taugen, so war gewöhnlich an meinem Glückwunsch auch nicht viel. — Fanny mag den zweiten Theil dazu machen: ich schreibe nur, was mir in den Sinn kam, als ich in die Stube trat, wo die Sonne wieder schien, und Dein Geburtstag war.





Gben war Bunfen hier, ber läßt Dich fehr grußen, und alles Glud Dir wunschen. — Er ift gegen mich die Freundlichteit und Aufmerksamkeit selbst, und ich denke wir vertragen uns

fehr gut, da Du mich banach fragteft. B. haft Du mir mit ein Paar Worten in feiner gangen Unliebenswürdigkeit in's Bebachtniß gerufen; freilich ift ber Abbate Santini gegen ihn ein obscurer Mann, denn er macht sich nicht burch Ungefälligkeit und Bichtigthuerei bedeutender, ale er ift. Gerade aber wie B. einer von jenen Sammlern ift, die Ginem die Gelehrfamkeit und die Bibliotheten durch ihre Engherzigkeit zuwider machen, fo ift Santini ein achter Sammler im besten Sinne bes Worts. Db feine Sachen großen Werth an Gelbe haben, ift ihm einerlei;-brum giebt er Alles ohne Unterschied gern weg, und sucht nur immer Neues zu bekommen; benn ihm liegt besonders an ber Berbreitung und allgemeinen Renntniß feiner alten Mufit. Ich habe ihn noch nicht feitdem gesehen, weil er jest alle Morgen ex officio in seinem violetten Rleide in St. Beter figuriren muß; - aber hat er fich eines alten Textes bedient, so wird er es ohne Weiteres fagen, ba er fich nichts baraus macht, ber Erfte zu fein. Er ift eigentlich ein beschränkter Mensch, und bas halte ich in gewiffem Sinne für ein großes Lob; benn wie er fein musitalisches, oder sonstiges Lumen ift, und auch außerdem mit dem Rlofterbruder der ergrunden will viel Uhnlichkeit hat, fo weiß er fich genau auf feine Sphare zu befchranten. Die Mufit interessirt ihn eigentlich nicht viel, wenn fie nur in seinem Schranke fteht; und er ift, und halt fich fur nichts, ale einen ruhigen, fleißigen Arbeiter. Dag er langweilig ift, und auch auweilen nicht ohne Scharfe, muß man freilich zugeben; bat und verfolgt aber ein Mensch eine bestimmte Richtung und bildet er fie nach Rraften aus, um bamit ben andern Menschen gu nuben, und die Sache weiter ju bringen, fo habe ich ihn lieb, und glaube, daß ihn ein jeder achten foll, einerlei, ob er lang-

weilig ober angenehm fei. Ich wollte Du lafest bas P. vor. Dich macht es jedesmal innerlichst grimmig, wenn Menschen, bie gar feine Richtung haben, fich damit abgeben wollen, über andere zu urtheilen, die etwas wollen, und fei es das Rleinste, und ich habe beshalb einem Mufiter hier neulich in einer Gefellschaft nach Rräften gedient Der wollte nun gar über Dogart fprechen, und weil Bunfen und feine Schwester Baleftrina lieben, suchte er fich bei ihnen badurch einzuschmeicheln, daß er mich 3. B. fragte: mas ich benn über ben guten Mozart mit feinen Gunden dachte? Ich antwortete ihm aber: ich meinestheils ließe gleich meine Tugenden im Stich, und nahme Dogart's Gunden dafür; wie tugendhaft er fei, konne ich aber nicht bestimmen. Die Leute fingen an ju lachen, und hatten ihre Freude baran. Daß folch Bolf fich nicht einmal vor den großen Namen scheuen will! Indeß ift es ein Troft, daß es in allen Kunften daffelbe ift, da die Maler es bier nicht beffer machen. Es find furchtbare Leute, wenn man fie in ihrem Café Greco sigen sieht. Ich gebe auch fast nie bin, weil mich fo fehr vor ihnen und ihrem Lieblingsort graut. Das ift ein fleines, finsteres Zimmer, etwa acht Schritt breit, und auf der einen Seite der Stube darf man Tabat rauchen, auf der andern aber nicht. Da figen fie benn auf ben Banten umber, mit ben breiten buten auf, große Schlächterhunde neben fich, Sals, Baden, bas gange Geficht mit Saaren zugebedt, machen einen entsetlichen Qualm (nur auf der einen Seite bes Bimmers), fagen einander Grobbeiten; die Sunde forgen fur Berbreitung von Ungeziefer; eine Salsbinde, ein Frad maren Reuerungen, - mas der Bart vom Gesicht frei läßt, das verstedt die Brille. und so trinfen fie Raffee, und fprechen von Tigian und Bordenone, als fagen die neben ihnen, und trugen auch Barte und Sturmhüte! Dazu machen fie fo franke Madonnen, schwächliche Beilige, Milchbarte von Belden, daß man mitunter Luft befommt drein zu ichlagen. Auch bas Bild von Tizian im Batifan, nach bem Du mich fragft, scheuen die Sollenrichter nicht. Es bat ia feinen Gegenstand und feine Bedeutung, fagen fie, und daß ein Meifter, der fich lange Zeit voll Liebe und Andachtmit einem Bilde beschäftigt, doch wohl fo weit muffe gesehen haben, als fie mit ihren bunten Brillen, bas fällt keinem ein. Und wenn ich mein Lebenlang nichts weiter thun könnte, so will ich allen denen, die vor ihren Meistern feinen Respect haben, die berglichsten Grobbeiten fagen; dann hatt' ich schon ein gutes Werk gethan. Go steben fie aber und seben diese Bracht der Erscheinungen, von der fie keine Ahnung haben, und magen bann fie zu beurtheilen. Auf dem Bilde find drei Stufen ober Stadien, oder wie Du es sonft nennen willst, angenommen (wie auf der Transfiguration auch). Unten stehen Märtyrer und Beilige, leibend, bulbend und gedrückt vorgestellt; es liegt auf allen Gesichtern Schwermuth, fast Ungeduld; einer in einem reichen Bischofefleide blidt sogar mit der lebhafteften. schmerzlichsten Sehnsucht in die Bobe, als ob er weinte, und boch tann er nicht seben, mas über ihnen allen schon schwebt. und mas mir miffen, die mir vor dem Bilde fteben. Überihnen nämlich in einer Wolke fist die Maria mit dem Kinde, voll Beiterfeit und von Engeln umgeben, die viele Rranze gemunben haben; und bas Jesuskind halt einen bavon, und es ift, als möchte es die Seiligen unten gleich befranzen, und als hielte die Mutter es für den Augenblid noch jurud. Der Contraft von ben Schmerzen und Leiben unten, wo der heilige Sebaftian fo

finfter und fast gleichgultig aus dem Bilde herausfieht, gegen die hohe ungetrübte Beiterkeit in den Wolken, wo ihnen die Rrange icon bereit find, ift gang berrlich. Soch über der Gruppe ber Maria schwebt noch der heilige Geift, von dem ein helles, ftrahlendes Licht fich ausbreitet, und fo macht er den Schlufftein bes Gangen. Gben fällt mir noch ein, bag Goethe im Unfang feines erften Aufenthalts in Rom das Bild beschreibt und bewundert; doch habe ich das Buch nicht mehr hier, und kann es also nicht nachlesen, in wie fern es mit meiner Erzählung stimmt. Er fpricht ausführlich davon; es war damals im Quirinal, und ift erft später nach dem Batifan gekommen. Db es nun auf Bestellung gemacht ift, wie jene behaupten, oder weshalb sonft ift gang einerlei. Er hat feinen Sinn und feine Poefie hineingelegt, und so ift es fein eigen geworden. Schadow, mit dem ich gern und oft zusammen bin, weil er überhaupt, und namentlich in feinem Fache, fehr mild, klar und ruhig urtheilt, und mit Bescheibenheit alles Große erkennt, meinte neulich, Tigian habe nie ein gleichgültiges und langweiliges Bild gemalt, und ich glaube er hat Recht; benn Leben und Begeisterung, und die gefundeste Rraft spricht aus allem, mas er dargestellt hat, und wo die sind, da ist's gut sein. - Da ist nun aber das schone und einzige hier: daß man lauter Sachen fieht, die tausendmal beschrieben, besprochen gemalt, beurtheilt find, gut und schlecht; von den größten Meiftern, und den fleinften Schülern, lobend und tadelnd; und daß die Sachen dennoch einen fo frischen und erhebenden Eindrud machen, daß fie jeden nach feiner Eigenthümlichkeit anders anregen. Man kann fich hier von den Menschen immer an den Umgebungen erholen, wie in Berlin oft umgekehrt. Gben empfange ich Deinen Brief vom 27ften v. Dte.

und es freut mich berglich, manches was Du darin fragft, icon beantwortet zu haben. Die Briefe um die ich gebeten, haben gar feine Gile; ich habe inzwischen fast mehr Bekanntschaften gemacht, ale mir lieb ift, weil das fpate Aufbleiben und Musieiren mir zu Rom gar nicht paßt, und fo fann ich fie nun mit Geduld erwarten. Es ließ fich früher nicht fo an, und daher bat ich so bringend barum. Nur mas Du mir von den Cotterien fagft, benen ich nun entwachsen sei, fann ich nicht recht verfteben; benn ich weiß, daß ich, und wir alle, immer das, mas man gewöhnlich so nennt: eine abgeschloffene, an Außerlichkeiten tiebende, leere Gefelligfeit, von Bergen gehaßt und gefürchtet haben. Es ift aber wohl fast natürlich, daß sich unter Menschen, die fich täglich seben, ohne daß ihr Interesse sich verandert; benen auch die Theilnahme an dem Öffentlichen fehlen muß (wie es benn in Berlin, das Theater ausgenommen, mohl ber Fall ift), daß fich bei benen eine luftige, heitere, eigene Art über Dinge zu fprechen leicht bildet, und daß fo eine besondere, vielleicht auch einformige Sprache entsteht; aber bas kann noch keine Cotterie machen. Ich glaube gewiß, daß ich nie zu einer Cotterie gehören werde, ich mag nun in Rom ober Bittenberg fein. Es freut mich, daß das lette Wort, welches ich schrieb, ehe Dein Brief tam, mar, daß man fich in Berlin von den Umgebungen an den Menfchen erholen muffe, und das zeigt mohl, daß ich nicht dem Cotteriengeift das Wort reden möchte, da der bie Menschen gerade von einander entfernt. Es thate mir leid, wenn Du von mir, ober irgend einem von une, fo etwas, anders als augenblidlich, bemerten konnteft. Bergeibe mir lieber Bater, daß ich mich fo heftig dagegen vertheidige; aber mir ift ichon bas Wort im Innersten zuwider, und Du schreibst

mir ja felbst in dem Briefe, ich folle immer gerade heraus reden, wie es mir zu Muthe ist; da nimm mir es denn nicht übel.

Beut mar ich in St. Beter, mo die großen Feierlichkeiten, Absolution genannt, für den Pabst angefangen haben, und bis Dienstag, wo die Cardinale in's Conclave geben, dauern merben. Das Gebäude ift über alle Borftellung. Dir tommt es vor, wie irgend ein großes Naturwert, - ein Bald, Felsmaffen oder bergleichen; benn die Idee eines Menschenwerkes verliere ich immer dabei. Man fieht nach ber Dede eben fo wenig. wie fonst nach dem himmel. Man verläuft fich darin, geht barin spazieren, und geht fich bald fehr mude. Es wird Gottesbienft barin gehalten und gesungen; man merkt es aber erft, wenn man in die Rahe tommt. Die Taufengel find ungeschlachte Riefen; die Tauben coloffale Raubvögel; man verliert alle Idee von Augenmaß und Berhältniß; und doch wird Ginem jedesmal das herz weit, wenn man unter der Ruppel fteht, und bis hinauf in einem Blide fieht. Nun ift heut im Schiff ein ungeheurer Ratafalt aufgerichtet, der etwa diefe Form bat\*. In der Mitte unter den Saulen fteht der Sarg; geschmacklos ift das Ding und doch macht es einen tollen Effect. Das obere Rund ift nämlich bicht mit Lichtern besett; eben so die Berzierungen darauf; das untere Rund ebenfalls, und über dem Sarg bangt eine brennenbe Umpel; unter ben Statuen brennen ungablige Lichter; bagu ift das Gange über 100 Ruß boch, und ftebt Einem gerade entgegen, wenn man bineintritt. Run gieben die Ehrengarde, und die Schweizer, im Biered umber; in jede Ede sest fich ein Cardinal in tiefer Trauer mit seinen Dienern,

<sup>.</sup> hier folgt im Briefe eine fleine Beichnung bes Ratafalts.

die große brennende Fadeln halten, und bannfangt der Gefang an mit den Responsorien, so einfach und einformig, wie Ihr ihn kennt. Es ist bas einzige Dal, daß mitten in der Rirche gefungen wird, und macht eine wunderbare Birfung. Schon blos wenn man unter den Sangern fteht (ich darf das), und fie fieht, hat man einen prächtigen Eindruck. Denn da fteben fie alle um ihr coloffales Buch, aus bem fie fingen, und bas Buch ift wieder mit einer coloffalen Fadel erleuchtet, die davor brennt; und wie sie sich alle in ihrem Ornat drängen, um gut zu sehn und zu fingen, und Baini mit feinem Monchegesicht, ber ben Tact mit ber hand schlägt, und dann und wann einmal gewaltig bazwischen brullt; - bann alle die verschiedenen italieniichen Gesichter zu beobachten, es ift eine Freude. Und wie man benn hier nur immer von einem Genuß zum andern zu eilen bat, fo ift es auch in ihren Rirchen, namentlich in St. Beter, wo ein Paar Schritte gleich die ganze Scene verandern. 3ch ging an's äußerste Ende, und da mar ein wunderbarer Unblid. Durch die gewundenen Saulen des Hochaltars, der bekanntlich fo hoch wie das Berliner Schloß ift, und über den Raum der Ruppel hinweg sah man, perspectivisch verkleinert, den ganzen Ratafalt mit feinen Lichtreiben, und die vielen fleinen Menfchen die sich umberdrängten. Fängt nun die Musik an, so kommen die Tone viel später bis dabin, verhallen und verwischen fich im unermeglichen Raum, fodag man die feltfamften, unbeftimmten harmonien vernimmt. Undert man nun wieder die Stellung, und stellt sich vorn an den Ratafalt hin, so hat man hinter der Glut der vielen Lichter, und der glanzenden Pracht, gleich die dammrige Ruppel voll blauem Duft, und das ift gar erft unbeschreiblich. — Es ift eben Rom!

Der Brief ist lang geworden: ich will ihn schließen; er wird gerade zu Weihnachten ankommen. Ein fröhliches Fest denn Euch Allen! Ich schiede aber auch Geschenke; die gehen übermorgen ab, und kommen zum Jahres-Tage der silbernen Hochzeit an; es sind da viel frohe Feiertage dicht zusammen, und ich weiß nun nicht recht, ob ich mich heut zu Euch hinden-ken soll, und Dir lieber Bater Glück wünschen, oder ob ich mit dem Briefe denke, und zu Weihnachten ankomme und von Mutter nicht durch die Ausbau-Stube gelassen werde. Beim Denken muß es nun bleiben. Lebt aber alle wohl, und seid glücklich.

Felix.

So eben erhalte ich Euren Brief, der mir die Rachricht von Goethe's Krankheit bringt. Wie mir personlich dabei zu Muthe geworden, ist nicht zu sagen. Mir klangen den ganzen Abend seine letten Worte "wir wollen sehn, und bis zu Ihrer Rückehr aufrecht zu erhalten" fortwährend in den Ohren und ließen keine andern Gedanken auskommen, und wenn er sort ist, so bekömmt Deutschland für die Künstler eine andere Gestalt. Ich habe nie an's Land Deutschland gedacht, ohne mich von herzen zu freuen, und stolz darauf zu sein, daß Goethe darin lebe, und das Nachwachsende sieht meist so schwach und kränklich aus, daß Einem bang um's herz wird. Er ist der letzte, und schließt eine heitere, glückliche Zeit vor uns zu! Das Jahr endigt surchtbar ernst.

# In den Professor Belter in Berlin.

Rom, den 18. December 1830.

### Lieber Berr Brofeffor!

Möge Ihnen der Brief zugleich für Ihren Geburtstag, für Beihnachten und fur bas neue Jahr ein frobliches Weft munichen. Sie wiffen, wie meine Gedanken immer bei Ihnen find, um Ihre Beiterkeit und Ihr Glud zu hoffen, und fo laffen Sie mich benn diesmal nichts weiter fagen; am Ende eines fo bewegten ernfthaften Jahres, in fo unruhiger veranderlicher Beit, ift es fast angstlich einen Brief zu schreiben, ber erft nach einigen Bochen ankommt, wo fich vieles wieder verwandelt baben tann. Da fdide ich Ihnen benn etwas Mufit, Die bleibt boch still steben, bis sie ankommt, und bitte Sie, sie freundlich aufzunehmen. Es ift ein Choral den ich in Benedig componirt habe. Gern hatte ich Ihnen etwas anderes von meinen neuen Sachen geschickt, weil viel beffere barunter find, indeffen batten fie alle mehr Plat eingenommen, und ich hatte mir vorgesett, mich auf zwei Bogen zu beschränken. Auch sagten Sie mir einmal, es sei Ihnen sowohl für sich, als für die Akademie unangenehm, daß gar nichts Bierstimmiges componirt murbe, fonbern Alles gleich zweichörig ober achtstimmig, und ba bies

Stud ungefähr die Form hat, die Sie mir damals angaben, und in fo fern vielleicht mit Ihren Bunfchen übereinstimmt, fo habe ich es Ihnen denn abgeschrieben. Salten Sie es für werth auf der Akademie gesungen zu werden, jo ware mir das natürlich die größte Freude. Auf jeden Fall aber bitte ich Sie mir ja recht ausführlich darüber zu schreiben, und mir, da ich die Bartitur hier habe, die Stellen und Tacte anzugeben, die Ihnen recht find; namentlich find einige Punkte, über die ich ziemlich ungewiß bin, und die ich geandert haben murde, wenn fich mir hier nicht neue Arbeiten gehäuft hatten, und wenn es mit einem Bersuch gethan gewesen ware: bas find manche Stellen in den Chorälen, wo die Stimmen unruhig durcheinander geben und abseten; fie werden Ihnen wohl auffallen, und es mare icon, wenn Sie mir eine Beranderung dafür angeben konnten. Auch möchte ich wiffen, ob es Ihnen ftorend erscheint, daß ich beim Fugenthema die erste Note des Chorals verlängert habe? Ich that es, weil ich erftlich gewohnt war, die Melodie fo zu hören, und dann namentlich, weil fich's breiter macht, und mehr wie ein Thema, als wenn lauter Biertelnoten von gleicher Geltung barin find. Endlich werden Sie in der Stimmenführung manches Unpolirte finden; es tommt aber auch von obigem Grunde ber, daß ich es nicht fehr oft habe durchsehen können, und dann weil niemand hier ift, dem ich es zeigen konnte; so zeige ich es Ihnen also, und dann ist's schon gut. Fertig find außerdem ein Ave Maria, und ein Qutherischer Choral für 8 Stimmen a capella, ein Psalm "non nobis Domine" und ein deutscher Choral "O haupt voll Blut und Bunden" für Chor und Orchefter, und endlich eine Duberture für's Orchester. Sie schienen mir in Ihrem vorigen Briefe

gu fürchten, ich mochte, durch Borliebe für irgend einen der großen Meifter geleitet, mich viel an Rirchenmufit machen, um mich einer Nachahmung hinzugeben. Das ift aber wohl beiftimmt nicht der Fall, denn nirgend, glaub' ich, entwächst man dem blogen Glauben an Ramen mehr, ale hier, wie man benn auch dafür nirgends mehr Achtung und Ehrfurcht für das Geeleistete fühlt. — Bas wir kennen und verehren ift bier fremb und unbefannt; man fieht fast ein, daß es fo sein muffe, und bann fteben wieder unvergängliche, ewige Dentmale vor Ginem, bie nach Jahrhunderten von neuem an's Licht treten, ohne daß man den Ramen des Runftlers miffen tonnte; da gilt denn nur bas, was im tiefsten Ernft aus ber innersten Seele gefloffen ift, und wenn auch die Afthetiter und Runftgelehrten fich qualen, von außen hinein beweisen zu wollen, marum dies ichon, und das weniger ichon fei, durch Epochen, Styl, und wie alle ihre Schubfacher beißen mogen, fo ift nur jenes, glaub' ich, ter einzige unveränderliche Makstab, für Bauwerte, Malerci, Mufit und Alles. Wenn nicht der Gegenstand allein das Bert bervorgerufen hat, fo wird es nie "Berg ju Bergen ichaffen" und ba ift bann Nachahmung gleich bas Außerlichfte, bem Gebanken Fremdeste. Freilich kann mir niemand verbieten, mich deffen zu erfreuen, und an dem weiter zu arbeiten, mas mir bie großen Deifter hinterlaffen haben, denn von vorne foll wohl nicht jeder wieder anfangen, aber es foll auch ein Beiterarbeiten nach Rraften sein, nicht ein tobtes Wiederholen des ichon Borhandenen, und wie denn jedes Eigenthumliche, Aufrichtige, seinen Plat einmal einnehmen muß, wenn auch in spätester Zeit, das kann man nirgends herrlicher sehen, als in Rom, und das ift auch der Kaden, an dem ich durch alles Gewirre der reichen Museen, Gallerien und aller Schönheiten, mich immer festhalte. Dasselbe bestätigt mir alles Reue, was ich jeden Tag sehe (denn ich sahre immer noch sort täglich einen neuen Gegenstand kennen zu lernen); so weiß ich gleichs sam schon vorher, welchen Eindruck ich zu erwarten habe, und da ist denn das Eintressen und dennoch die Überraschung einglückliches Gefühl. —

Die Cardinale find nun im Conclave, alle Geremonien find nun vorüber, ich habe täglich die pabfiliche Capelle gebort; da ift es mir nun recht wieder auf's Berg gefallen, wie fonderbar es hier mit Allem geht; fie fangen nicht besonders, bie Compositionen taugten nichts, andächtig maren die Leute auch nicht, und bas Gange that boch eine göttliche Wirfung. Das fam blos davon ber, weil fie fich in das Schiff von St. Beter stellen, und da fingen; nun hallen die Tone in allen Eden und in ber bobe wieder, vermengen fich, verflingen und bie wunderbarfte Musik entsteht, ein Accord schlingt sich in den andern, und woran fein Mufifer ju benfen magt, das bringt Die Peterofirche zu Stande. Es geht damit aber wieder, wie es in allen Dingen hier ift: fie mogen thun mas fie wollen, die schlechtesten Sauser bauen, die geschmadlosesten Garten anlegen, mittelmäßige Musiken aufführen, so ist Natur und Borzeit so reich, bag Alles schon und bewundernswerth wird; auf die beiden flügt fich bann aber auch Alles, und wenn man fich nicht die nothige Gegenwart felbst mitbringen tann, so fehlt es freilich an allen Eden. Benn ich die jungen Musiker hier umhersteigen sebe, und flagen, für Musit sei boch eigentlich nichts hier zu holen, und fie hatten fich gang andere Borftel-·lungen gemacht, und wie ihre Litanei bann weiter geht, fo

möchte ich sie immer mit der Nase auf ein Säulencapitäl stoßen, denn da steckt die Musik drin. Was mache ich mir denn draus, daß hier im Orchester der jämmerliche Fagottist pustet, daß die Italiener weder an Malerei noch an Musik, noch sonst die rechte Freude haben? Ich freue mich ganz genugsam daran allein, und es ist mehr Göttliches hier, als man in einem Leben sassen. Darum thut mir denn die schlechte Musik wenig zu Leide; aber es muß gesagt sein, daß sie schlecht ist, der Wahrheit zu Ehren. So geht es denn in allen möglichen Beschäftigungen leise über den Winter hinweg, denn heute habe ich noch die Orangen im Freien an der Sonne hängen sehen. Und da ich vom ernsten Römerleben gesprochen habe, so darf ich auch nicht verschweigen, daß ich vorgestern auf einem großen Balle war, und mehr und mit größerm Vergnügen getanzt habe, als je sonst in meinem Leben.

So genieße ich die schönste Mischung von Lust und Ernst, wie sie nur Rom geben kann. Nun grüßen Sie mir alle die Ihrigen tausendmal, und leben Sie wohl und glücklich, wie ich es hoffe.

Ihr treuer

Felig.

# Un seine Jamilie.

Bom, den 20. December 1830.

Run habe ich Euch im vorigen Briefe vom ernsthaften Romerleben gesprochen; ba ich aber in meinen Briefen gern foreiben will, wie ich lebe, so muß ich diesmal vom luftigen Leben ergahlen, denn das hat diefe Boche vorgeherricht. Beut ift der warmfte Sonnenschein, blauer himmel, flare Luft, und an folden Tagen habe ich meine eigene Lebensart, bin fleißig bis Elf, und von da an bis zur Dunkelheit thue ich nichts, als Luft athmen. Geftern mar feit mehreren Tagen wieder gum erstenmal gang heiteres Wetter; nachdem ich denn also bes Morgens ein Stud am Salomon gearbeitet hatte, ging ich auf den Monte Pincio, und spazierte da den ganzen Tag auf und ab. Es ift ein unglaublicher Eindruck, den diese Luft, diese Beiterfeit macht, und als ich heut aufstand, und wieder den klaren Sonnenschein fab, fo freute ich mich auf das Nichtsthun, bas beut ebenso wieder anfangen soll. Da geht denn die ganze Belt bin und ber, und genießt des Frühlings im December. Man trifft alle Augenblide Bekannte, schlendert mit ihnen ein Stud, verläßt fie, bleibt allein, und fann gut träumen. Bon den iconften Befichtern wimmelt es; - wie die Sonne rudt, fo veranbert fich die gange Landschaft, und alle Farben; - fommt das Ave Maria, so geht es in die Kirche von Trinità de' Monti; da fingen die frangofischen Ronnen, und es ift wunderlieblich. Ich werde, bei Gott, gang tolerant, und hore schlechte Rufit mit Erbauung an, aber mas ift zu thun? die Composition ift lächerlich; bas Draelsviel noch toller; aber nun ift's Dammerung, und die gange, fleine, bunte Rirche voll fnieender Denfchen, die von der unterfintenben Sonne befchienen werden, sobald die Thure einmal aufgeht; die beiden fingenden Ronnen haben die füßesten Stimmen von der Welt, ordentlich rubrend gart; und namentlich wenn die eine mit ihrem fanften Tone bas : Responsorium fingt, mas man gewohnt ift von den Prieftern fo rauh, und ftreng, und einformig zu horen, ba wird Gineni gang wunderlich. Run weiß man noch bagu, baf man bie Gangerinnen nicht zu seben bekommen barf; - ba babe ich benn einen sonderbaren Entschluß gefaßt: ich componire ihnen etwas für ihre Stimmen, die ich mir recht genau gemerkt habe, und ichide es ihnen ju, woju mir mehrere Bege ju Gebote fteben. Singen werden fie es bann, bas weiß ich; und bas wird nun hubsch sein, wenn ich mein Stud von Leuten, die ich nie gesehen habe, anhoren werde, und wenn fie es wieder bem barbaro Tedesco, ben fie auch nicht fennen, vorfingen muffen. - Ich freue mich sehr darauf; der Text ist lateinisch, ein Gebet an die Maria. Gefällt Euch nicht bie 3dee?\* Rach der Rirche geht es wieder auf den Berg spagieren, bis es dunkel ift. Da spielen benn De. Bernet und ihre Tochter, auch die hubiche Dide. B.,

<sup>\*</sup> Das Stud ift fpater ale Opus 39 etfchienen.

für deren Bekanntichaft ich Rofel febr dankbar bin, große Rollen unter und Deutschen, die mir in Gruppen fteben, ober nad)= folgen, oder nebenher geben. Den hintergrund machen bleiche Maler mit gräßlichen Barten; fie rauchen Tabat auf beni Monte Bincio, pfeifen ihren hunden, und genießen auf ihre Beise ben Sonnenuntergang. Da ich heut doch einmal frivol bin, so muß ich Euch, liebe Schwestern, ausführlich berichten, daß ich neulich auf einem großen Balle war, und mit einer Luft getanzt habe, wie sonst noch nie. Ich hatte bem mattre de danse (benn hier muß fo einer in ber Mitte fteben, und Alles ordnen) ein autes Wort gegeben, und fo ließ ber Mann ben Galopp über eine halbe Stunde dauern. Da war ich benn in meinem Element, und mir fehr genau bewußt, daß ich im Palazzo Albani in Rom jest tanzte, und noch dazu mit dem schonften Mädchen in Rom, nach dem Urtheil competenter Richter (Thormaldfen, Bernet u. a.). Wie ich beren Befanntschaft gemacht habe, ift wieder eine Romische Geschichte. Ich ftand bei Torlonia auf dem erften Balle, keine Dame kennend, also nicht tangend, und fab mir die Leute an. Auf einmal flopft mir Giner auf die Schulter: "Sie bewundern also auch die schöne Engländerin? Ich bin gang erstaunt." Das war ber Berr Etats= rath Thorwaldsen, der in der Thur stand, und sich gar nicht fatt feben konnte. Kaum hatte er aber dies gesagt, so erschallt binter und ein Schwall von Worten: "mais où est-elle donc, cette petite Anglaise? ma femme m'a envoyé pour la regarder, per bacco"; und daß der fleine dunne Franzoie mit dem grauen ftruppigen Saar, und dem Bande der Chrenlegion, Borace Bernet fein mußte, mar wohl flar. Run unterhielt ber fich mit Thormaldsen gang ernsthaft und gelehrt von dieser Schönheit, und mich freute ce in der Seele von solch einem jungen Mädchen, wie die beiden alten Meister dastanden, und bewundern mußten, während sie ganz unbefangen tanzte. Dann tießen sie sich den Eltern vorstellen; ich ficl also sehr weg, und tonnte nicht mitreden Ein Paar Tage darauf war ich aber bei meinen Bekannten aus Benedig, von Attwoods her, weil sie mich, wie sie sagten, einigen ihrer Freunde vorstellen wollten; das waren nun die Freunde, und da war Euer Sohn und Bruder vergnügt.

Mein Claviersvielen verschafft mir bier eine besondere Freude. Ihr wißt wie Thorwaldsen die Musik liebt, und da spiele ich ihm des Morgens zuweilen vor, mahrend er arbeitet. Er hat ein recht autes Instrument bei fich steben, und wenn ich mir dazu den alten herrn ansehe, wie er an feinem braunen Thon - fnetet, und den Arm, oder ein Gewand fo fein ausglättet, turg wenn er bas ichafft, mas wir alle nachher als fertig und dauernd bewundern muffen, so freut's mich fehr, daß ich ihm ein Vergnügen bereiten kann. Übrigens bin ich bei allebem doch hinter der Arbeit her. Die Bebriden find endlich fertig, und ein fonderbares Ding geworben. Das Nonnenstud habe ich im Ropfe; jum Weihnachten bente ich mir den Luther'schen Choral zu componiren, denn diesmal werde ich ihn mir allein machen muffen. Das ift denn freilich ernsthafter, wie auch der Jahred-Tag der filbernen Sochzeit, wo ich mir viel Lichter ansteden, bas Liederspiel vorfingen, und meinen englischen Taciftod dazu anfuden werbe. Nach Neujahr will ich mich wieder an die Instrunentalmufit machen, mehreres für's Clavier schreiben, und vielleicht noch eine, ober die andere Symphonie; denn mir spuken zwei im Ropfe herum. — Einen prachtigen Bunft habe ich tennen gelernt: das Grab der Cecilia Metella. Die Sabinerberge hatten Schnee, — himmlischer Sonnenschein war, — das-Albanergebirge lag vor Einem wie eine Erscheinung im Traum. Fernen giebt's hier in Italien gar nicht, sondern alle häuserauf den Vergen lassen sich zählen, mit ihren Fenstern und Dächern. So habe ich mich denn an der Luft satt gesogen, und morgen wird wohl wieder das ernste Leben angehen müssen, denn der himmel ist bezogen und es regnet scharf. Welch eins Frühling wird das aber werden!

Den 21 ften. Der furgefte Tag ift trube, wie es vorauszuschen mar; beut muß also an Fugen, Chorale, Balle und bergleichen gedacht werden. Gin Paar Worte will ich aber noch von der Aurora von Guido sagen, die ich sehr oft besuche, und die ein Bild jum Bandeeinrennen ift; denn folch eine Gile, jolch ein Bordringen, daß alles flirrt und schallt, hat fein Mensch. fich je gedacht. Die Maler behaupten, es fei von zwei Seiten beleuchtet; meinethalben follen fie ihre Bilder von dreienber beleuchten, menn ce bilft; aber es liegt anderemo! -Liebe Rebeda, ich tann bier fein ordentlich Lied machen; wer foll es mir fingen? Aber eine große Fuge mache ich "wir glauben all" und finge felbst dagu, daß mein hauptmann erschredt die Treppe herunterkommt, hereinsieht und fragt, ob mir mas fehle. 3ch antworte dann: ein Contrathema. Bas fehlt mir aber nicht alles! Und mas hab' ich nicht alles! So geht nun das Leben. meiter.

## Un feine Jamilie.

Rom, ten 28. December 1830.

Rom im Regenwetter ift das Fatalfte, Unbehaglichfte mas es geben tann. Wir haben nun feit mehreren Tagen fortmabrend Sturm, Ralte, und Strome vom himmel, und ich begreife taum, wie ich vor acht Tagen einen Brief voll Spaziergangen, -Drangenbäumen, und allem Schönen schreiben konnte; in solchem Wetter wird Alles häglich. Dennoch muß ich aber davon ergablen, denn sonft batte der vorige Brief fein Gegenstud, und das bleibt einmal nicht aus. Wenn man in Deutschland von Bintertagen, wie die beitern, feinen Begriff hat, tann man fich auch von einem naffen Wintertage feine Borftellung machen; alles ift auf's ichone Wetter eingerichtet, und so erträgt man das schlechte, wie eine Landplage, und wartet auf beffere Zeit. Schut giebt es nirgends; in meinem Zimmer, bas sonft eines ber behaglichsten ift, läuft das Waffer reichlich durch die Fenfter. die nun einmal nicht schließen; der Wind pfeift durch die Thuren, die nun einmal nicht zugeben; der fteinerne Rugboden fältet trot aller doppelten Deden, und von dem Kaminfeuer wird ber Rauch in die Stube getrieben, da bas Feuer nicht brennen

will: die Fremden frieren fammtlich wie Schneiber. Das ift aber noch golden gegen die Strafen, und ich betrachte es als ein Unglud, wenn ich ausgeben muß. Befanntlich ift Rom auf fieben großen Sugeln gebaut; es find aber noch eine Renge fleinerer ba, und alle Strafen geben abichuffig; ba ftromt Ginem bas Baffer mit Macht entgegen; erhöhte Juffteige, ober Trottoire nirgend; von der spanischen Treppe fluthet's, wie von ber großen Bafferfunft in Bilbelmobobe; die Tiber ift ausgetreten und überschwemmt die nachsten Stragen; das ift bas Baffer von unten. - Bon oben fommit es in Regenguffen, aber bas ift das Benigste. Die Saufer haben feine Dachrinnen, fondern die verlangerten Dacher geben abschuffig berab, find aber von verschiedener Lange, und gießen von beiden Seiten ber Strafen mit Buth herunter, fo daß man, man gehe wo es fei, nabe an den Saufern, oder in der Mitte, von einem Balaft, oder einer Barbierftube begoffen wird; und ebe man es fich verfiebt, ftebt man unter einer folden Traufe, wo das Baffer auf den Schirm knallend fällt, bat einen Strom vor nich, der nich nicht überspringen läßt, und muß denselben Beg umtehren. Das ift das Baffer von oben. Run fahren die Bagen noch bicht an den Saufern in der größten Schnelligfeit, fo bag man fich in die Thuren stellen muß, bis fie vorbei find; die besprigen benn noch Menschen, Saufer, einander felbft; und begegnen fich gar zwei, so baß, bei ben engen Strafen, der eine in den Rinnstein, der nun ein Strom ist, fahren muß, so ist das Unglud groß. 3ch fab neulich, wie ein Abbate mit feinem Regenfdirm einem Bauer feinen breiten but in ter Gile vom Ropfe riß, und der but fiel mit der offenen Geite unter folch eine Traufe; der Bauer fehrte fich nach der falfchen Seite, um ibn zu suchen, und als er ihn fand, war der Kopf schon ganz mit Wasser gefüllt. Scusi, sagte der Abbate, — Padrone, antwortete der Bauer. Dazu halten die Fiafer nur dis Fünf, und wenn man also in Gesellschaft ist, so kostet's einen Scudo; siat justitia et pereat mundus. Nom im Regenwetter ist unglaublich unbehaglich.

Mus einem Schreiben von Devrient ersehe ich, daß mein Brief an ihn, ben ich felbst in Benedig auf die Bost am 17. Dctober trug, am 19. November noch nicht angefommen mar. Ebenso scheint ein anderer Brief, den ich an demfelben Tage nach Munchen schickte, nicht eingetroffen; beide Briefe enthielten Roten, und barin liegt ber Grund. Man hat mir nämlich bamale in Benedig alle meine Manuscripte auf der Douane meggenommen, ale man in der Nacht furz vor Abgang ber Boft meine Sachen visitirte, und ich habe fie erft bier nach vielem Arger, und Sin- und Berschreiben, sammtlich wieder erhalten. Man versicherte mir bier allgemein, der Grund sei, weil man eine geheime Chiffercorrespondeng in den Noten vermuthete. -Ich konnte eine folche jammerliche Dummheit nicht glauben; da aber gerade die beiden Briefe mit Mufif aus Benedig auch nicht angekommen find, und zwar nur diese, so ift es flar genug. Ich werde mich hier beim Ofterreichischen Gefandten beshalb beklagen, es wird mir aber gar nichts helfen, und die Briefe, um die es mir fehr leid thut, find verloren. Und fo lebt mir wohl.

Felix.

# In seine Jamilie.

Rom, den 17. Januar 1831.

Wir haben seit einer Woche das mildeste, herrlichste Frühlingewetter; die jungen Madchen tragen Beilchen- und Anemo-. nenfträuße, die fie fich Morgens in der Billa Bamfili felbft gepfluct haben; die Strafe und der Plat wimmeln von buntgefleideten Spaziergangern; bas Ave Maria ift schon um 20 Dinuten vorgerudt, - wo ift aber der Binter geblieben? Das hat mich in den vorigen Tagen wieder an die Arbeit erinnert, an die ich mich nun ernstlich machen will, da mich wirklich bas luftige Gefellschaftsleben der vorigen Wochen etwas berausgeriffen hatte. Denn obwohl ich mit der Einrichtung von Salomon, und mit meinem Beihnachtsliede, das aus funf Rummern besteht, schon fast fertig bin, so habe ich doch noch namentlich die beiden Symphonien, die fich mir immer lebenbiger gestalten, und die ich gar ju gern bier beendigen möchte. Hoffentlich werde ich dazu auch in der Kastenzeit, wo die Gesellschaften aufhören (ich meine befonders die Balle), mo der Krubling anfängt, Zeit und Luft genug baben, und bann ift boch wieder ein ziemlicher Borrath von neuen Sachen ba. An eine Aufführung bier ift nicht zu benten. Die Orchester find schlechter, als man es glauben follte; es fehlt recht eigentlich an Dufitern, und an rechtem Sinn. Die Baar Beiger greifen jeder auf feine Urt, feten jeder verschieden ein und an; die Blaseinstrumente stimmen zu boch, oder zu tief; verzieren ihre Mittelstimmen, wie wir auf ben Sofen zu horen gewohnt find, und taum fo gut; das Bange bildet eine mahre Ragenmufit, und das find Compositionen, die fie fennen. Es ist also die Frage, ob Einer das von Grund aus reformiren, andere Leute in's Orchester bringen, die Mufiter den Tact lehren, fie von vorne an bilden wolle und konne, und dann ift's tein Zweifel, daß die Leute auch Bergnugen baran haben murben. Solange bas aber nicht geschieht, wird ce nicht beffer, und es ift Allen so gleichgültig, daß keine Aussicht dazu da ift. Ich habe ein Flötensolo gehört, . wo die Flote weit über einen Biertelton zu boch ftand; es machte mir Bahnfchmerzen, aber feiner bemerfte es, und als am Ende ein Triller fam, so applaudirten sie mechanisch. Und wäre es im Befang nur eigentlich beffer! Die großen Sanger haben das Land verlaffen: Lablache, David, die Lalande, Pisaroni u. f. f. singen in Paris, und nun copiren die kleinen ihre hohen Momente, und machen eine unausstehliche Karikatur daraus. Wir mogen etwas Falfches ober Unmögliches burchfegen wollen, - etwas anderes ift und bleibt es, und wie mir ein Ciciobeo in alle Emigkeit etwas Gemeines und Niedriges sein wird, so auch die Italienische Musik. Ich mag zu schwerfällig fein, um beide zu versteben; es ift mir aber nicht darum zu thun, und als neulich in der Filarmonica, nach allem Vacini und Bellini, der Cavaliere Ricci mich bat, ihm Non più andrai zu begleiten, und ale die ersten Roten anfingen, und so in-

. .

nerlichft verschieden, und himmelweit entfernt von allem Anderen waren, da wurde mir die Sache klar, und es wird fich nicht ausgleichen, folange es bier blauen himmel und folch lieb. lichen Winter giebt, wie diefen. Ronnen die Schweizer boch auch keine schönen Landschaften machen, eben weil fie fie ben gangen Tag vor Augen haben. "Les Allemands traitent la musique comme une affaire d'état" faat Spontini, und bas Omen nehme ich an. Reulich sprachen mehrere Musiker bier von ihren Componisten, und ich hörte still zu. Da citirte einer auch den \*\*\*\*, aber die andern fielen in die Rede, und fagten, ber sei nicht für einen Staliener zu rechnen, benn bie beutsche Schule klebe ihm immerfort an, und er habe fie nie recht los werden können; daher sei er auch niemals einheimisch · in Italien gewesen. Wir Deutschen sagen nun das Umgekehrte von ihm, und es muß fatal sein, sich so entre deux ohne Baterland zu finden. Bas mich betrifft, fo bleibe ich bei der Kahne; die ift ehrenvoll genug.

Borgestern Abend wurde ein Theater, das Torlonia unternommen und eingerichtet hat, mit einer neuen Oper von Pacini eröffnet. Das Gedränge war groß; in allen Logen die schönsten, geputten Leute; der junge Torlonia erschien in der Loge am Proscenium, und wurde, sammt seiner alten Herzogin Mutter, sehr applaudirt. Man ries: Bravo Torlonia, grazie, grazie. Ihm gegenüber Jerôme mit seinem Hosstaat, und vielen Orden; in der Nebenloge eine Gräsin Samoilow u. s. w. über dem Orchester ist ein Bild der Zeit, die mit ihrem Finger auf ein Zisserblatt deutet, welches langsam von der Stelle rück, und Einen melancholisch machen könnte. Nun erschien Pacini am Clavier und wurde empfangen. Eine Onvertüre hatte er

nicht gemacht; die Oper begann mit einem Chor, zu welchem ein gestimmter Ambos im Tact geschlagen wurde. Der Corfar erschien, sang seine Arie, und murbe applaudirt, worauf ber Corfar oben, und der Maestro unten, sich vereinigten (der Geeräuber fingt übrigens Contra-Alt, und heißt Mde. Mariani). Dann famen noch viele Stude und die Sache murde langweilig. Das fand das Publicum auch, und als Pacini's-großes Kinal anfing, ftand das Parterre auf, fing an fich laut zu unterhalten, ju lachen, und drehte der Buhne den Ruden ju. Mde. Samoilow fiel in ihrer Loge in Ohnmacht, und mußte herausgetragen werden. Pacini entwischte vom Clavier, und ber Borhang fiel am Ende des Afts unter vielem Tumult. -Run fam das große Ballet barba-bleu, bann ber lette Aft ber Oper. Da fie einmal im Buge maren, pfiffen fie bas gange Ballet von vornherein aus, und begleiteten den zweiten Aft der Oper ebenfalls mit Bifchen und Gelächter. Um Schluffe murde Torlonia gerufen, der aber nicht fam. Das ift die trodene Erzählung einer ersten Vorstellung, und Theatereröffnung in Rom. Ich hatte es mir wer weiß wie luftig gedacht, und tam verstimmt beraus. Sätte die Dlufit Furore gemacht, so batte mich's geargert, denn fie ift unter aller Rritif jammerlich. Aber daß fie nun ihrem Liebling Pacini, ben fie auf bem Capitol frangen. wollten, auf einmal den Ruden brehn, die Melodien nachäffen, und sie farifirt nachsingen, das ärgert mich auch wieder, und es beweift, wie tief ein solcher Musiker in der allgemeinen Meinung ftcht. Ein anderes Mal tragen fie ihn auf ben Schultern nach Saufe, - das ift fein Erfas. Sie wurden es in Frankreich. mit Boieldieu nicht fo machen, - abgesehn vom Kunftsinn, blod aus Unftandegefühl. Aber genug davon; es ift verdrieflich.

Warum foll auch Italien beut zu Tage mit Gewalt ein Land der Kunst sein, mahrend es das Land ber Natur ist, und daburch Alles beglückt! Die Spaziergange bes Monte Bincio habe ich Euch beschrieben. Sie dauern täglich noch fort. Neulich war ich mit Vollarde auf Vonte Nomentano. Das ift eine einsame, verfallene Brude in ber weitlinigen, grunen Campagna. Manche Ruinen aus den Romerzeiten, manche Wartthurme aus dem Mittelalter fteben da auf den langen Biefenreihen umber. Im -horizont erheben fich dann alle die Berge, jest theils mit glanzendem Schnee bedeckt, von den Wolkenschatten in ihrer Farbe und Gestalt phantastisch verändert, und die himmlisch luftige Erscheinung des Albanergebirges, das wie ein Chamalcon fich während des Blides verwandelt, - wo man auf Meilenweite bie fleinen weißen Capellchen auf dem dunkelschwarzen Berggrunde schimmern fieht, bis jum Passioniftentlofter auf bem Gipfel; und wo man verfolgen tann, wie dort der Beg fich durch Gebufch mindet, dort der Weg jum Albaner - See abfällt, bort eine Eremitenwohnung aus ben Baumen bervor tuckt; — es ist soweit wie Botsbam von Berlin, sage ich als guter Berliner, aber es ift wie ein fehr liebliches Traumbilb, fage ich im Ernft. Da ftedt die Mufit darin; da tont's und flingt's von allen Seiten, nicht in ben leeren, abgeschmackten Schauspielhäusern. Nun gingen wir so hin und ber, und jagten und auf der Campagna, und fletterten über die Gehege; und nach Sonnenuntergang fuhren wir nach Sause; ba fühlt man fich fo ermudet, und fo mit fich felbst zufrieden und wohl, als hatte man fehr viel gethan. Und bas hat man benn auch, wenn man es recht empfunden hat! Ich habe mich wieder fehr an's Zeichnen gemacht, und fange sogar an zu tuschen, weil ich

mir gern einmal fo ein Baar Farbenspiele mochte gurudrufen können, und man auch immer beffer fieht, je mehr man geübt ift. Gine große, febr große Freude, die ich neulich batte, muß ich Dir liebe Mutter ergablen, weil Du Dich mitfreuen wirft. 3d war vorgestern jum erstenmale in fleinerer Gesellschaft bei Horace Bernet, und mußte da spielen. Run hatte er mir vorber erzählt, wie Don Juan seine einzige wahre Lieblingsmufik fei, namentlich das Duell, und der Comthur am Ende; und wie mir bas nun in seine Seele hinein febr gefiel, fo geriethich, inbem ich zum Concertstud von Weber praludiren wollte, unvermerkt tiefer in's Phantafiren, - bachte, ich wurde ibm einen Gefallen thun, wenn ich auf diese Themas fame, und arbeitete fie ein Beilchen wild burch. Es machte ihm eine Freude, wie ich nicht bald Jemand von meiner Mufit erfreut gesehen habe, und wir wurden gleich genauer bekannt mit einander. Rachber kam er auf einmal und saate mir in's Dhr, wir mußten einen Tausch machen, — er könne auch improvisiren. Und als ich, wie naturlich, febr neugierig mar, fo meinte er, bas fei ein Beheimniß. Er ift aber wie ein kleines Rind, und hielt es nicht eine Biertelstunde aus. Da fam er wieder, und nahm mich in die andere Stube, und fragte, ob ich Zeit zu verlieren hatte: er habe eine Leinwand gang fertig aufgespannt und bereitet, ba wolle er mein Bild darauf malen, und das folle ich zum Andenfen an heute behalten, zusammen rollen, und an Euch schiden, oder mitnehmen, wie ich wollte. Er muffe fich zwar zusammen nehmen mit feiner Improvisation, aber er wolle es schon machen. Ich saate febr ja, und kann Guch nicht beschreiben, mas für ein Bergnügen mir es machte, daß er wirklich so viel Freude und Lust an meinem Spiel gehabt hatte. Es war überhaupt ein

vergnügter Abend. Als ich den hügel hinauffam war alles forubia, ftill, und in der großen dunklen Billa \* nur ein Fenfter bell erleuchtet; und da flang Mufit in einzelnen Accorden berunter, und der Klang nahm sich in der dunklen Nacht, an der Kontaine, gar ju fuß aus. Im Borgimmer exercirten zwei junge Afademiker; ein dritter machte den Lieutenant, und kommandirte tüchtig. In der andern Stube faß mein Freund Montfort, der ben musikalischen Preis im Confervatorium gewonnen bat, am Clavier, und die andern fanden umber, und fangen einen Chor. Es ging aber fehr schlecht. Sie forberten noch Einen auf, und ba ber fagte, er fonne nicht fingen, so meinte ber andere: Que'st ce que ca fait, c'est toujours une voix de plus. Ich half benn auch nach Rraften mit, und fo amufirten wir uns gang gut. Später wurde getanzt, und ba hattet Ihr einmal feben follen, wie Louise Bernet mit dem Bater die Saltarella tangte. Als fie nun gar einen Augenblick aufhören mußte, und gleich das große Tambourin nahm, und darauf los schlug, und uns, die wir die Sande nicht mehr rühren konnten, ablöste, da hatt' ich ein Maler sein mögen, - bann hatte es ein prachtiges Bilb gegeben! Ihre Mutter ift die freundlichste Frau von der Welt. und der Großvater Carl Bernet (der die hübschen Pferde malt) tangte den Abend einen Contretang mit fo viel Leichtigkeit, machte so viele Entrechats, und variirte seine Pas so gut, daß 'nur eines Schade war, daß er nämlich 72 Jahre alt ift. — Er reitet jeden Tag zwei Pferde mube, malt und zeichnet bann ein wenig, und Abende muß er in Gefellichaft fein! Rachftene muß ich Guch meine Bekanntschaft mit Robert ergablen, der jest ein

<sup>\*)</sup> Bernet wohnte in der Billa Medici.

gang berrliches Bild, "die Erndte" fertig gemalt bat, und muß von den Besuchen berichten, die ich mit Bunfen neulich bei Cornelius, Roch, Overbed' zc. in ihren Ateliers gemacht. Es giebt alle Sande voll zu thun, und zu feben; leider will die Beit burchaus nicht elastisch sein, soviel ich baran zerren mag. Und nun habe ich von Raphael's Kinderportrait, und von Tizian's badenden Damen, die fie bier piquant genug für die himmlische und die irdische Liebe halten, weil die eine schon angezogen und in voller Galla, die andere noch unbefleidet ift \*, und von meiner himmlischen Madonna di Foligno, und von herrn Francesco Francia, der ber unschuldigste und frommste Rünftler von der Weltwar, und vom armen Guido Reni, den die heutigen Bartmaler so übersehen, und ber eine gewiffe Aurora gemalt bat, und von fo vielen andern Berrlichkeiten noch nichts gefagt. Aber mas braucht es auch immer beschrieben zu sein. Wohl mir, baß ich mich dran erquiden tann. Sehe ich Euch einmal wieder, fo werbe ich es auch vielleicht mittheilen können.

**Euer** 

Felix.

<sup>\*)</sup> Das in ber Gallerie Borghese befindliche Bild.

## In seine Familie.

Rom, den 1. Februar 1831.

Ich wollte Guch erft an meinem Geburtstage schreiben, aber ich werde wohl übermorgen nicht fehr bei Schreibelaune fein, und mir alle Gedanken durch vieles Arbeiten vertrei-Denn daß mich die pabftliche Militairmufit Morgens überrascht, scheint mir unwahrscheinlich\*, und da ich allen Bekannten gesagt habe, ich sei am 25sten geboren, so wird ber Tag ftill vorbei schleichen. Das ift mir lieber, als eine fleine, halbe Feier. Guer Bild baue ich mir felbst Morgens noch einmal auf, und freue mich daran, und an Euch. Dann werde ich mir meine Militair Duverture vorspielen, und mir Mittage von der Speisekarte des Lepre mein Lieblingsgericht aussuchen; - es hat wohl auch fein Zuträgliches, wenn man fich eben einmal das Alles felbst an Geburts- und andern Tagen machen muß. Freistebend fühlt man fich genug; das Andere aber ift auch nicht übel. Abends find Torlonias fo freundlich, einen Ball von 800 Berfonen ju geben,

<sup>\*)</sup> Am 3. Februar 1830 hatten die Mufikcorps einiger Regimenter in Berlin Felix Mendelssohn ein Morgenständchen zu seinem Geburtstage gebracht.

und Mittwoch zur Bor- und Freitag zur Nachfeier bin ich bei Engländern. In der vorigen Woche habe ich wieder fleißig gesehen und fange nun an, schon bekannte Gegenstände wieder zu besuchen. So war ich im Batikan, der Farnesina, Corsini, der Billa Lante, Borghese u. s. w. Borgestern habe ich zum erstenmale die Fresken in Bartholdy's Hause gesehen\*, da mir die Engländerinnen, die dort wohnen, und die aus dem gemalten Saal ihre Schlafstube mit himmelbett machen, den Eintritt bisher nicht erlauben wollten. So kam ich denn jest erst in's Haus des Onkels, und sah seine Bilder, und seine Aussicht auf die Stadt. Es war eine großartige und königliche Idee, die mit den Frescobildern, und dies Aussühren eines schönen Gedankens, trop aller möglichen hindernisse und Berdrießlichkeiten, blos des Gedankens wegen, ist mir immer das liebste gewesen!

Um auf einen ganz andern Gegenstand zu kommen: in vielen Kreisen ist es jest hier gang und gebe, Frömmigkeit mit
Langeweile zu verwechseln, und das ist doch sehr zweierlei. Unser Prediger kann darin auch etwas leisten. Man sieht hier
Menschen von einem Fanatismus, wie man ihn im 16ten
Jahrhundert begreislich, aber heutzutage unerhört sindet. —
Sie wollen sich alle durch einander bekehren, schimpfen dabei
christlich auf einander, und moquiren sich über den Glauben der
andern, daß es ein Jammer ist. Wenn Einfältigkeit gleich Einfalt wäre! Leider komme ich sogar von meinem sonstigen Lieblingssat, daß der gute Wille Alles thue, hier zurück; es muß
auch gute Kraft dabei sein. Aber ich versteige mich weit, und

<sup>\*)</sup> Der in Rom verftorbene Preufische Generalconsul Bartholdy, Ontel Felig Menbeldfohn's.

Bater wird schelten! Macht an diesen Brief keine Ansprüche. Aber braußen liegt Schnee; die Dächer des spanischen Plazes sind ganz weiß, und es ziehn schon wieder neue Schneewolken auf. Das ist und Südländern sehr fatal, und wir frieren. Der Monte Pincio liegt voll Eis. Euer Nordlicht rächt sich an und; wer kann da recht warm benken und schreiben? Ich an und; wer kann da reinmal einen Winter ohne Schnee zu erleben; das mußich nun wohl aufgeben. In ein Paar Tagen kommt die Frühlingsluft, sagen die Italiener; dann giebt es wieder lustig Leben und lustige Briefe! Lebt wohl, und bleibt glücklich und mir nah.

Felig.

#### Un seine Jamilie.

Rom, den 8. Februar 1831.

Der Pabst ift gewählt, ber Pabst ist gefront. Sonntag hat er in St. Beter die Meffe gelesen, und ben Segen gegeben; Abende mar Ruppelbeleuchtung und Girandola zugleich; Sonnabend hat der Carneval angefangen und rauscht in den bunteften Gestalten fort. Jeden Abend mar die Stadt illuminirt. Gestern Abend war bei bem frangofischen Gefandten Ball; beut giebt ber spanische sein großes Fest. Neben meinem Sause verfaufen fie Confetti, und fcbreien. Und nun konnte ich eigentlich aufhören; benn warum beschreiben, mas unbeschreiblich ift? Diese gottlichen Fefte, die an Bracht, und Glanz, und Lebendigfeit alles übertreffen, mas fich die Einbildungsfraft hervorbringt, bie laßt Euch mundlich von Sensel ausmalen; mit ber talten Feber kann ich's nicht. — Und wie fich benn Alles in ben acht Tagen gewendet hat, fo scheint die mildefte, marmfte Sonne, und man bleibt bis Sonnenuntergang auf bem Balcon im Freien. -D fonnte ich Guch nur eine Biertelftunde von diefer Luft im Briefe mitschiden, oder mittheilen wie bas leben ordentlich fliegt, und jeder Augenblid feine eigene unvergegliche Freude bringt! Sie haben gut Feste geben bier; beleuchten fie die einfachen Architekturlinien, fo ftebt ber St. Betersbom brennend in ber bunklen, veilchenblauen Luft, und glimmt ganz still; — geben fie ein Reuerwert, fo erhellt das die dunklen, diden Mauern der Engelsburg, und fahrt in die Tiber nieder; fangen fie ihre tollen Refte im Februar an, fo scheint die hellfte Sonne darauf nieder, und verschönt Alles — es ift ein unglaubliches Land. Aber be= schreiben muß ich doch, wie es mit meinem Geburtstage so gang anders fam, als ich bachte; nur fürzlich aber, benn in einer Stunde geht's auf den Corfo in den Carneval. Es gab Borfeier, Feier und Rachfeier. Um 2ten Februar faß Santini Morgens auf meiner Stube, und fagte auf meine ungeduldigen Fragen nach dem Conclave mit diplomatischer Miene, vor Oftern durfte es schwerlich einen Pabst geben. herr Brisbane fam dazu, erzählte wie er feit Berlin auch in Konftantinopel, Smyrna u. f. w. gewesen sei, und frug nach allen Berliner Bekannten; da fällt auf einmal ein Kanonenschuß, und noch einer, und die Leute fturgen über den spanischen Plat, und schreien aus voller Reble. Wir drei ftieben auseinander, Gott weiß wie, außer Athem auf's Quirinal, und eben ging der Mann wieder hinein, der aus dem durchbrochenen Kenster gerufen hatte: annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam R. E. dominum Capellari, qui nomen assumsit Gregorius XVI. Run drangen aber alle Cardinale auf den Balcon nach, und ichopften frische Luft, und lachten untereinander. Seit 50 Tagen tamen fie jum ersten Male in's Freie und faben fo luftig aus, und die rothen Kappchen glanzten hell in der Sonne; der ganze Blas war mit Menschen gefüllt; an den Obelisten, und die Bferde Des Phidias fletterten fie binauf, aber die Statuen ragten weit über alles in die Luft. Run tam Bagen bei Bagen, und fie drangten und schrieen. Dann erschien der neue Babft, vor ihm ber das goldene Rreug; und er fegnete Die ganze Bolksmenge jum erften Male, mahrend die Leute jugleich beteten und Juchhe schrieen; alle Gloden in Rom läuteten, bazu Ranonenschuffe, Trompeten und Militairmufit - bas mar nur die Boxfeier. Denn als ich den folgenden Morgen früh der Menschenmenge bie lange Strafe hinunter folgte, und auf den Petersplat tam, ber schön war, wie ich ihn nie gesehen hatte, von der Sonne hell beschienen, die Wagen hin und her schwärmend, die rothen Cardinalefutichen im bochften Staat nach der Safriftei zu rollend, mit gestidten Bedienten bintenauf, und die gabllofen Menschen aller Nationen, aus allen Ständen, allen Lagen, und als über dem allen die Ruppel und die Rirche gang bläulich fcmebten, denn es war ftarker Duft in der Morgenluft, so dachte ich mir wohl, Capellari murde das auf fich beziehen, wenn er es fahe; aber ich mußte es beffer - das mar eben die Beburtstagefeier, und die ganze Pabstwahl und die Suldigung ein Schauspiel mir zu Ehren. Aber es war gut gespielt, und sehr naturlich, und ich werde es mein Lebelang nicht vergeffen. Die Beterefirche war gedrängt voll; der Pabst mit den Pfauenwedeln wurde hineingetragen, auf den großen Altar gesett, und die pabstlichen Sanger intonirten: Tu es sacerdos magnus. 3ch habe nur 2 oder 3 Accorde gehört, aber es braucht eben gar nicht mehr; nur den Klang. Dann tam ein Cardinal nach dem andern, und füßten ihm den Ruß und die Sande, und dann umarmte er fie. Wenn man fo ein Weilchen jugefeben hat, gedrängt unter den Menschen steht, sich nicht bewegen kann, und dann auf einmal in die Sobe fieht, in die Ruppel bis zur Laterne

binauf, das giebt ein sonderbares Gefühl. 3ch ftand mit herrn Diodati mitten unter einem Rudel Capuziner; die heiligen Männer find aber gar nicht andächtig bei fo etwas, und febr unappetitlich. Aber ich muß eilen; es wird Carnevalszeit, und von bem darf ich nichts verlieren. Abends zu meinem Geburtstage verbrannten fie Bechtonnen auf allen Stragen, und erleuchteten die Propaganda; wie die Leute glaubten, weil es des Pabstes ebemalige Bohnung ift; wie ich glaube, weil fie mir gegenüber fteht, und ich mich nur aus dem Fenfter legen burfte, um alles ju genießen. Dann fam der Ball von Torlonia, und überall fucten da rothe Kappchen oben und rothe Strumpfe unten vor. Den folgenden Tag arbeiteten fie mit allen Kräften an Gerüften, Berichlägen, Buhnen für den Carneval; die Leute folugen Ebicte an über's Pferberennen; Dastenproben murben ausgehängt, und als Rachfeier die Ruppelbeleuchtung und Girandola auf Sonntag angefest. - Sonnabend ging man auf's Capitol, um zu erleben, wie die Juden fich ausbitten, wieder ein Jahr in der heiligen Stadt geduldet zu werden, und wie man es ihnen am Ruß des Sugels erft abschlägt, und dann oben, nach wiederholter Bitte, gewährt, und ihnen den Ghetto anweift. Das Ding war fehr langweilig; man wartete zwei Stunden, und verstand endlich die Rede ber Juden eben so wenig, wie die Antwort der Christen. Ich ging verdrießlich herunter, und meinte ber Carneval finge Schlecht an. Go tam ich in den Corfo, und dachte an nichts, als ich auf einmal mit Zudererbfen beregnet bin. Ich sehe auf, - fo find es junge Madchen die ich auf Bällen zuweilen gesehen hatte, aber wenig gekannt; und wie ich in meiner Berlegenheit den hut abnehmen und grußen will, gebt's Berfen erft recht an. Der Bagen rollt vorüber, und im

folgenden fist Dig I., eine garte, schone Englanderin. 3ch will wieder grußen, aber fie wirft auch. Nun murdeich wild, nahm Confetti und grußte tapfer. Es wimmelte von Bekannten; mein blauer Überrod fab mullermäßig aus; auf einem Balcon ftanben B's, und hagelten faustdicht herunter; und so mit werfen und geworfen werden, unter taufend Neckereien, inmitten ber tollsten Masten, mit bem Pferberennen ging ber Tag ju Enbe. - Den folgenden Tag mar kein Carneval; aber jum Erfas gab ber Papft ben Segen aus ber Loggia am Betersplat, murde in der Rirche jum Bifchof geweiht, und Abende mar Ruppelbeleuchtung. Wie die Beranderung der Beleuchtung bes Gebäudes in einem Augenblid wirft, lagt Benfel zeichnen ober ergablen, wie er will. Mir mar befonders das plotsliche, überraschende Zeichen ber Gegenwart so vieler hundert Menschen, die man nicht fieht, und die da in ber Luft berumfteigen und wirfen, gang betäubend. Und bie gottliche Giranbola! Aber wer mag's faffen? Und nun geht's wieder los; lebt mohl, ich beschreibe nachstens weiter. Geftern auf bem Carneval wurde schon mit Blumen und Bonbons geworfen, und ich bekam von einer Maske ein Bouquet und Prügel, die ich mir getrodnet habe, um fie Guch mitzubringen. - An Arbeiten ift jest nicht zu denken; nur ein kleines Lied hab' ich gemacht; in ben Raften will ich wieder fleißig werden; wer bentt jest an Schreiben und an Noten? Ich muß nun hinaus, lebt mir wohl, Ihr Lieben.

Felix.

### Un seine Jamilie.

Rom, den 22. Februar 1831.

Taufend Dant für Guern Brief vom 8ten, den ich geftern empfing, als ich von Tivoli nach Hause tam. Ich tann Dir gar nicht fagen, liebe Fanny, wie fehr mir der Plan mit den neuen Sonntagemufiten gefällt; bas ift ein brillanter Ginfall, und ich bitte Dich um Gotteswillen, lages nicht wieder einschlafen, sonbern gieb vielmehr Deinem reisenden Bruder Auftrag, für Euch einiges Neue zu ichreiben. Der Mann will bas gerne thun, benn er freut fich gar ju fehr über Dich und Deine Idee. Du mußt ihn wiffen laffen, mas für Stimmen Du haft; mußt diefe, Deine Untergebenen, ju Rathe ziehen, mas fie gerne hatten (benn das Bolk hat Rechte, o Fanny!), und namentlich glaub' ich, ware es gut, ihnen zuweilen etwas recht Leichtes, Ansprechendes, Gefälliges g. B. die Litanei von Geb. Bach vorzulegen; im Ernfte meine ich aber g. B. ben hirten Ifrael, oder bas Dixit dominus von Bandel, ober bergleichen. Wirft Du benn nicht auch den Leuten mitunter etwas vorspielen? Ich bachte, bas konnte Dir und ihnen nicht schaben. Sie muffen fich verpuften, und Du mußt Clavier ftudiren; dann mare es ein Bocal- und Instrumental-Concert. Ich wollte aber, ich könnte zuhören, und Dir mein Compliment nachher machen. Sei weise und mild, und greise Dich nicht zu sehr an; aber auch die Stimmen der Bölker nicht; ärgere Dich nicht, wenn es schlecht klingt; sprich wenig darüber; hüte Dich nicht vor händel, und bist Du drin, so führe ihn so, daß sich der Fehlende vor Dir mag hüten; endlich aber mach', daß sich die Sänger nicht langweilen, und das ist die Hauptsache. Dein Dich liebender Polonius. —

Ein Stud bankt biesen Sonntagemusiken mahrscheinlich schon seine Entstehung. 218 Du mir nämlich neulich bavon schriebst, bachte ich, ob ich Dir nicht etwas bazu schiden konnte. und da tauchte benn ein alter Lieblingsplan wieder auf, behnte fich aber fo breit aus, daß ich E\*\*\* nichts davon mitgeben fann, und 'es also später nachliefere. Sore und ftaune! Die erfte Balpurgienacht von Goethe habe ich feit Wien halb componirt, und feine Courage, sie aufzuschreiben. Nun hat sich das Ding gestaltet, ift aber eine große Cantate mit gangem Orchester geworben, und fann fich gang luftig machen; benn im Unfang giebt es Frühlingslieder und bergl. vollauf; - bann, wenn die Bachter mit ihren Gabeln, und Zaden, und Gulen garm machen, fommt der hexensput dazu, und Du weißt, daß ich für den ein besonderes faible habe; dann tommen die opfernden Druiden in Cdur mit Bosaunen heraus; bann wieder die Bachter, die fich fürchten, wo ich bann einen trippelnden, unbeimlichen Chor bringen will; und endlich jum Schluß ber volle Opfergefang - meinst Du nicht, bas konne eine neue Art von Cantate werden? Gine Inftrumentaleinleitung habe ich umsonft, und lebendig ift das Ganze genug. Bald, bente ich, foll es fertig sein. Überhaupt geht es mit dem Componiren jest wieder frisch. Die italienische Symphonie macht große Fortschritte;
es wird das lustigste Stud, das ich gemacht habe, namentlich
das lette; für's Adagio hab' ich noch nichts bestimmtes, und
glaube, ich will es mir für Neapel aufsparen. "Berleih uns
Frieden" ist fertig, und "Wir glauben all" wird es dieser Tage;
nur die Schottische Symphonie kann ich noch nicht recht fassen;
habe ich in dieser Zeit einen guten Einfall, so will ich gleich
darüber her, und sie schnell ausschreiben und beendigen.

**Euer** 

Felix.

## In seine Familie.

Rom, den 1. Mar; 1831.

Indem ich bas Datum schreibe, wird mir bang bei bem Gedanken, wie die Reit verfliegt. Che ber Monat zu Ende ift. fangt die beilige Woche an, und nach der beiligen Woche bin ich in Rom am längsten gewesen. Run bente ich nach, ob die Beit-recht benutt mar, und es fehlt mir an allen Eden. Wenn ich nur noch die eine von den beiden Symphonien bier faffen tonnte! Die italienische will und mußich mir aufsparen, bis ich Reapel gesehen habe, denn das muß mitspielen; aber auch die andere läuft weg, je naber ich ihr tommen mochte; und je naber bas Ende biefer romifchen, rubigen Beit beranrudt, besto befangener werd' ich, und besto weniger will es geben. Mir ift als murde ich lange nicht wieder so zum behaglichen Schreiben tommen, wie hier, und da mochte ich gern noch alles fertig machen. Das geht aber nicht; nur die Walpurgisnacht rudt schnell vor, und ift bald beendigt, hoff' ich. - Dann will ich nun auch jeden Tag zeichnen, um mir meine Erinnerungeplage von bier mitzunehmen; will noch viel seben, und so weiß ich schon, wie auch der Monat ploglich zu Ende sein wird, und es wird wieber fehlen. Und wirklich ift es doch garzu einzig schon hier! -

j

Freilich ift es fehr verwandelt, und nicht so bunt und heiter, wie früher\*; fast alle Bekannten find abgereift; die Strafen und Spaziergange leer; die Gallerien geschloffen, und es ift unmoglich hineinzukommen. Die Nachrichten von außen fehlen fast ganglich (benn wir haben die Details über Bologna hier zuerft burch die Allgemeine Zeitung erfahren), die Leute tommen wenig ober gar nicht zusammen; bas Ganze ift eben ftill geworden; aber auch darin ift es wieder fo fcon, und die milbe, warme Luft läßt fich doch nun einmal nicht wegnehmen. — Am meiften ju bedauern find bei diefen Gefchichten bie Bernet'ichen Damen, die in einer fatalen Lage find. Der haß des ganzen romischen Bobels ift fonderbarer Beife gegen die frangofifden Benfionars gerichtet, von benen fie glauben, daß fie allein eine Revolution leicht zu Stande bringen wurden. Man hat Bernet mehreremale anonyme Briefe mit Drobungen geschickt; er bat sogar vor feinem Atelier einen bewaffneten Trafteveriner gefunden, der die Klucht ergriff, als Bernet seine Klinte holte; und da nun auf ber Billa die Damen gang allein und abgesondert find, fo giebt es naturlich eine große Unbehaglichkeit in der Familie. Indef ift alles ficher und ruhig in ber Stadt geblieben, und ich bin gang überzeugt, daß es babei fein Bewenden haben wird. Die deutschen Maler aber find wirklich so jämmerlich, daß ich es nicht sagen kann. Nicht allein, daß sie sich fämmtlich die Schnurr-, Baden-, Anebel- und Stugbarte weggefchoren baben, und offen bekennen, sobald die Gefahr vorüber fei, ließen fie fie wieder fteben; sondern die langen, diden Rerle geben mit

<sup>\*)</sup> Es waren inzwischen Aufftanbe im Kirchenstaate, namentlich in Bo-logna, ausgebrochen.

Anbruch der Nacht nach Hause, schließen fich ein, und graulen fich nun ba allein. Dann nennen fie horace Bernet einen Bramarbas, und es ift doch ein ander Ding mit ihm, als mit biesen Jammerleuten; fie find mir durch diese Geschichten förmlich unleidlich geworden. In der letten Zeit bin ich wieder etwas in den neueren Ateliers gewesen. Thorwaldsen hat eben eine Statue von Lord Byron in Thon beendigt; er fist auf alten Ruinen, mit ben Rugen auf einem Saulencapital, und fieht hinaus, im Begriff etwas auf die Schreibtafel gu schreiben, die er in der Sand halt. Er hat ihn nicht im romiichen Roftum, sondern im einfachsten heutigen dargestellt, und ich finde, daß es febr gut, und gar nicht ftorend ift. Das Gange hat wieder die natürliche Bewegung, wie sie in allen feinen Statuen fo munderbar ift, und boch fieht er finfter und elegisch genug aus, und so gar nicht affectirt. Bom Alexanberegug mußt' ich einmal einen gangen Brief ichreiben; benn folden Eindruck hat mir die Stulptur noch gar nicht gemacht, wie ba. Ich gehe alle Woche hin, und febe mir nur das an, und ziehe mit ein in Babylon. Bei A. war ich neulich. Der hat prächtige Bleistiftzeichnungen aus Reapel und Sicilien mitgebracht, und ich mochte ihm gern einiges absehen; ich fürchte aber, er ist ein starter Übertreiber und zeichnet nie gang treu. Seine Lanbichaft vom Coloffeum bei S. B. ift ein ichoner Roman; von ben biden Cypreffen und Drangenwäldern, von den Fontainen und dem Gebusch im Mittelgrunde bis zur Ruine ift mir in Wirklichkeit nichts vorgekommen. Übrigens ift auch fein Schnurrbart verschwunden.

Zum Schluß noch etwas Luftiges. — Ich wollte wohl, Du v Fanny hättest als Gegenstüd zu Deinen Sonntagsmusiken K. Menbelsson Bartbolbb, Briefe. 1.

Die Mufit gehört, die wir bier neulich Abend Sonntage verübten. Dan wollte die Bfalmen von Marcello fingen, weil bod die Fasten sind, und so waren denn die besten Dilettanten versammelt; ein pabstlicher Sanger in der Mitte; ein maestro am Clavier, und wir fangen. Ram ein Sopran-Solo, so brangten fich alle Damen hinzu, jede wollte es fingen, und so wurde es tutti ausgeführt. Neben mir der Tenorist traf durchaus feine Note, und wandelte in unsichern Regionen hin und her. Sette ich mit dem zweiten Tenor ein, so verfiel er in meinen Ton, und wollte ich ihm einhelfen, so bachte er, es ware meine andere Stimme, und blieb fest bei ber seinigen. Der pabstliche Sanger half bald mit der Kistel den Sopranen, bald trat er als erster Baß ein, bald quatte er Alt, und wenn alles nichts verfing, so lächelte er wehmuthig ju mir berüber, und wir winkten und verstohlen zu. Der maestro verlor über all' dem Nachhelfen oft felbst seinen Kaden und tam einen Tact vor oder jurud, bann sangen wir anarchisch jeder wie und mas er wollte. Ploglich fam eine ernsthafte Stelle für die Baffe allein; fie festen alle tüchtig ein, brachen aber beim zweiten Tact schon in ein lautes Belächter aus; wir andern stimmten ein, so lofte es fich in Boblgefallen auf. — Die Leute, die jum Buhören gekommen waren, plauberten erft laut, bann gingen fie hinaus, und gerstreuten sich.

Eynard tam herein, borte eine Musit, machte eine Grimace, und ward nicht mehr gesehen.

Somit lebt alle wohl und seid mir glücklich und gesund und froh.

## Un feine Jamilie.

Rom, den 15. März 1831.

Die Empfehlungebriefe von R. haben mir bier gar nichte genutt. Q\*\*, bei dem mich Bunsen noch dazu vorstellte, bat nicht die mindeste Notiz von mir genommen, und tudt möglichft weg, wenn er mir begegnet. Ich vermuthe fast, der Mann ift ein Aristofrat. Albani ließ mich vor, und ich batte die Ehre eine halbe Stunde mit einem Cardinal zu plaudern. — Nachdem er den Empfehlungebrief gelesen, fragte er, ob ich also ein Benfionar des Königs von Sannover fei? Rein! fagte ich. Aber ich hatte gewiß schon St. Beter geseben? Ja! sagte ich. Daich Meperbeer kannte, fo außerte er, er konne feine Mufik nicht leiden; ihm sei das ju gelehrt; denn es sei Alles so kunftlich, und so ohne Melodie, daß man gleich merte, er sei ein Deutscher, und die Deutschen, mon ami, die wiffen nun einmal nicht, mas Melodie ift! Ja! fagte ich. In meinen Partituren, fuhr er fort, fingt alles. Nicht allein die Menschenstimmen muffen fingen, auch die erfte Beige, und die zweite Beige, und die Oboe fingt, und fo geht's weiter bis ju ben Bornern, und fogar julest der Contrabaß muß fingen. — Ich war natürlich unterthänigst begierig, etwas bavon zu sehen; aber er war bescheiben, und wollte nichts zeigen, sagte indeß, er wünsche mir meinen Ausenthalt so angenehm wie möglich zu machen, und wenn ich seine Billa besuchen wolle, so möchte ich nur mit so vielen meiner Freunde dahin gehen, als ich wollte,—es sei da und da Ich dankte sehr, und wollte mich denn unmittelbar darauf mit der erhaltenen Erlaubniß breit machen; es sand sich aber, daß diese Billa dem Publicum geöffnet war, und daß Jedermann hinein konnte. Seitdem habe ich nun nichts weiter von ihm gehört, und da mir dies, und einige andere Geschichten, die ich hier erslebt habe, einen Respect, mit Widerwillen gemischt, vor der Römischen hohen Gesellschaft beigebracht haben, so wollte ich lieber auch den Brief an die Gabrielli nicht abgeben, ließ mir die ganze Familie Buonaparte auf der Promenade zeigen, wo ich ihnen täglich begegnete, und hatte genug.—

Mizstiewicz finde ich ennuyant. Er hat diese Art Gleichgultigkeit, mit der man Andere und sich langweilt, und welche die Damen gern für Melancholie und Zerfallenheit halten; aber das hilft mir wenig. Sieht er den St. Peter, so beklagt er die Zeiten der Hierarchie; ist es schöner blauer himmel, so wollte er, es wäre recht düster; ist es düster, so friert ihn; — sieht er das Colosseum, so wünscht er sich in jene Zeiten zurück. Wie würde der sich wohl zu Titus' Zeiten ausgenommen haben?—

Du frägst nach horace Bernet, und der ist freilich ein heitereres Thema. Ich glaube sagen zu können, daß ich von ihm
etwas gelernt habe, und daß jeder vielleicht was von ihm sernen
kann. Er ist die Leichtigkeit und Unbefangenheit selbst beim
Schaffen. Wie er eine Gestalt sieht, die ihm was ausspricht,
so stellt er sie hin, und während wir Andern uns überlegen, ob

es wohl schon zu nennen ift, und zu loben, oder zu tadeln, ift er icon langft mit was Reuem fertig, und verrudt une gang unfern afthetifchen Magftab. Wenn auch diefe Ergiebigfeit nicht au erlernen ift, so ift boch bas Princip ein prachtiges; und die Beiterkeit, die baraus entsteht, und die ewige Frische bei der Arbeit ift durch nichts ju ersegen. In den Alleen von immerarunen Baumen, wo es jest in der Bluthezeit gar ju fuß duftet, mitten im Didicht des Gartens der Billa Medicis, fteht ein fleines Saus, in bem man ichon von Weitem irgend garm bort : Schreien ober Banken ober ein Stud auf ber Trompete geblafen, oder hundegebell : - bas ift bas Atelier. Die schönste Unordnung herrscht überall. — Flinten, ein Jagdhorn, eine Meertage, Baletten, ein Baar geschoffene Safen, ober tobte Kaninchen; an den Banden überall die halb fertigen, ober fertigen Bilber. Die Einsetzung der Nationalkokarde (ein tolles Bild, was mir gar nicht gefällt), angefangene Portraits von Thormaldsen, Ennard, Latour-Maubourg, einige Pferde, die Stigge der Judith mit Studien dazu; das Portrait bes Pabstes, ein Baar Mohrentopfe, Bifferari, pabstliche Soldaten, meine Benigkeit, Rain und Abel, endlich das Atelier felbst hängen im Atelier. Neulich hatte er die Sande voll mit den bestellten Portraits zu thun; ba fieht er auf der Strafe einen von den Bauern ber Capagna, die jest, von der Regierung bewaffnet, in Rom umberreiten. Die abenteuerliche Tracht macht ihm Spaß; am folgenden Tag ift ein Bild angefangen, bas einen solchen Campagnard vorstellt, wie er in der Campagna bei schlechtem Wetter auf seinem Pferde ftill balt und nach seiner Flinte greift, um Einem mas zu verreichen; in der Ferne noch ein fleines Truppencorps, und die ode Ebene. Die kleinen Details der

Baffen, wo immer noch ber Bauer durchtudt; bas schlechte Pferd mit seinem schabigen Zeug; die Unbehaglichkeit in bem Ganzen, und das italienische Phlegma in dem bartigen Rerl machen ein reizendes fleines Bild, und wenn man fieht, mit welcher Wonne er baran malt, auf der Leinwand fpazieren geht, - balb einen kleinen Bach zusett, bald ein Baar Soldaten, dann einen Knopf am Sattel, und dem Kerl seinen Überrod grun futtert, - so mochte man ihn wirklich beneiden. Alles tommt auch, um ihm zuzusehen; bei meiner erften Sigung waren wenigstens 20 Bersonen nach einander ba; die Grafin & . . hatte fich ausgebeten, von Anfang an feiner Anlage beiwohnen ju durfen; ale er nun fo darüber herfiel, wie ein Sungriger über's Effen, da konnte fie vor Erstaunen gar nicht zu fich felbst kommen. Die sonstige Familie ift, wie gesagt, auch nicht übel, und wenn der alte Carle von feinem Bater Joseph ergablt, so hat man Respect por den Leuten, und ich behaupte, die find adelia.

Lebt aber mohl, es ift fpat geworden und der Brief muß auf die Boft.

Felix.

### In feine Jamilie.

Rom, den 29. Marg 1831.

Mitten in der heiligen Boche! Morgen bore ich zum erftenmale das Miserere, und während Ihr Sonntag die Bassion aufführtet, befamen hier die Cardinale, und alle Geiftliche, icone geflochtene Palmen und Ölzweige; bas Stabat mater von Paleftrina murbe gesungen; es gab eine große Brozession. Mit dem Arbeiten geht es fcblimm feit ein Baar Tagen: ber Frühling ift in feiner Bluthe: ein warmer blauer himmel draugen, wie man bei uns höchstens bavon traumt, und bie Reise nach Neapel in allen Gebanten; ba fehlt die rechte Rube gum Schreiben. C.. ber fonft gang pommadig ift, hat mir einen betrunkenen Brief aus Neapel geschrieben; die trodensten Menichen werden poetisch, wenn sie bavon reben. Bom 15. April bis 15. Mai ift die schönste Jahreszeit in Italien - wer kann es mir ba verbenten, daß ich mich nicht in die schottische Rebelftimmung gurudversegen tann? 3ch habe die Symphonie bedbalb für jest zurücklegen muffen, und wünsche nur noch bie Balpurgienacht hier aufschreiben ju tonnen. Das geht auch, wenn ich heut und morgen gute Tage babe, und wo möglich

fchlechtes Wetter, benn das icone ift gargu verführerifch. Gobald es einen Augenblick nicht vorwärts will, hofft man, das finde sich alles draußen, geht hinaus, denkt aber da an alles andere, als an's Arbeiten, und bummelt umber; und wenn fie auf einmal von den Kirchen läuten, so ist es Ave Maria geworben. Doch fehlt mir nur noch ein Stud Ginleitung; fällt mir bas ein, fo ift bas Ding jusammen, und ich schreibe es in ein Baar Tagen bin. Dann laffe ich alle Noten und bas leere Notenpapier dazu hier, reise nach Neapel und thue, so Gott will, gar nichts. Die beiden Franzosen haben mich auch noch in diesen Tagen jum "flaner" verführt. Benn man die zwei Leute neben einander fieht, so ist es entweder ein Lust- oder ein Trauerspiel, - wie man will. \*\*\* verzerrt, ohne einen Funken: Talent; im Kinftern herumtappend, der fich für den Schöpfer einer neuen Belt halt, - dabei die graflichften Sachen fchreibt, und nichts traumt und bentt, als Beethoven, Schiller und Goethe; jugleich von einer grenzenlosen Gitelfeit, und auf Mozart und handn vornehm herabsehend, so daß mir sein ganger Enthusia8mus fehrzweifelhaft wird, und \*\*\*\* der feit drei Monaten an einem fleinen Rondo auf ein portugiefisches Thema arbeitet, alles recht nett und brillant und regelrecht zusammensest, fich nachher an's Componiren von feche Balgern machen will, und vor Bergnugen fterben mochte, wenn ich ihm nun eine Menge Biener Balger vorsviele, - der Beethoven febr achtet, aber Roffini auch, und Bellini ebenso, und Auber gewiß, und so Alles. Da= amischen bann mich, ber ich \*\*\* todtbeißen mochte, bis er auf einmal wieder über Gluck schwärmt, wo ich dann einstimmen muß, und der ich doch mit beiden gern spazieren gebe, weil es die einzigen Mufiter hier, und fehr angenehme, liebenswürdige

Leute sind — das macht alles den komischsten Contrast. Du sagst liebe Mutter, \*\*\* müsse doch etwas in der Kunst wollen; da bin ich gar nicht Deiner Meinung; ich glaube, er will sich verheirathen, und ist eigentlich schlimmer wie die anderen, weil er affectirter ist. Ich mag diesen nach außen gekehrten Enthusiasmus, diese den Damen präsentirte Berzweislung, und die Genialität in Fraktur, schwarz auf weiß, ein sür allemal nicht ausssehen, und wenn er nicht ein Franzose wäre, mit denen es sich immer angenehm leben läßt, und die immer was zu sagen und zu interessiren wissen, so wäre es nicht zum Aushalten. Heut über acht Tage also schreibe ich wahrscheinlich den legten Brief aus Rom und dann aus Neapel. Ob ich nach Sicilien gehe, ist noch sehr ungewiß; ich zweiste daran, da ich auf keinen Fall anders als mit dem Dampsboot reisen würde, und es noch nicht einmal bestimmt ist, ob das abgeht.

Euer eiliger

Felig.

# Un seine Familie.

Rom, den 4. April 1831.

Die beilige Boche ift vorüber, mein Bag nach Reapel beforgt, mein Zimmer fangt an leer auszuseben, und ber Binter in Rom gehört zu ben Erinnerungen. In einigen Tagen bente ich abzureisen, und mein nachster Brief ift, will's Gott, aus Neapel. Wie heiter und erquidlich ber Winter nun war, so bat er mit einer unvergeflichen Woche geschloffen; benn mas ich gefeben und gehört habe, hat meine Erwartungen weit übertroffen, und weil es benn das Ende war, fo will ich versuchen, in meinem letten Briefe aus Rom Euch eine Beschreibung bavon zu geben. - Die Leute haben die Ceremonien der beiligen Boche viel gelobt, und viel getadelt, und haben, wie es wohl oft geht. immer bie Sauptfache ju fagen, vergeffen, nämlich, bag es ein Ganges ift. Das ift auch das Einzige, weshalb ich bavon ergablen will. Sonftige Beschreibungen mochten Bater wieder an Mde. de R. erinnern, die am Ende nur daffelbe that, mas die meiften thun, die über Mufit und Runft schreiben, indem fie mit einer heifern, prosaischen Stimme bei Tische und einen Begriff von bem flaren, iconen Chor in ber pabftlichen Capelle geben wollte. Biele andere haben wieder die bloße Mufit abgesondert,

und find barüber bergefallen, weil fie ber Außerlichkeit bedurfe, um zu mirten. Die mogen Recht haben; folange aber diefe nothwendige Außerlichkeit da ift, und swar in ihrer gangen Bolltommenheit, so lange wirtt fie doch eben, und so gewiß ich überzeugt bin, daß Ort, Beit, Anordnung, die große Menfchenmenge, bie in größter Stille den Augenblick des Anfangs erwartet, has Ihrige jum Eindruck beitragen, fo verhaßt ift es mir doch, daß, mas einmal jufammen gehört, abfichtlich ju fondern, um einen Theil zu erhalten, den man gering ichagen tann. Es mußte ein ungludlicher Mensch sein, auf den die Andacht und Ehrfurcht einer großen Berfammlung nicht auch einen andächtigen, chrfürchtigen Eindrud machte, und wenn fie auch bas goldene Ralb anbeteten; benn nur ber barf's jerschlagen, ber mas befferes bafür hinstellen tann. Db es nun einer bem andern nachsagt, ob es der einmal erlangte große Ruf thut; ob es blos in der Einbildung liegt, ift einerlei; genug, man hat ein volltommenes Ganges, mas einen mächtigen Eindrud feit Jahrhunderten ausgeubt hat, und noch jedesmal ausübt, und davor habe ich Ehrfurcht, wie überhaupt vor jeder wirklichen Bolltommenheit. Die Sphare zu beurtheilen, mochte ich ben Theologen überlaffen; benn was man darüber fo bin fagt, kann boch nicht tief geben. Mit der blogen Ceremonie ift es nicht abgethan; mir ift es genug, wie gefagt, daß in irgend einer Sphare etwas mit Treue und Gewiffenhaftigkeit, nach Kräften vollkommen ausgeführt werbe, um Respect bavor zu haben, und um mich baran zu freuen. - Deshalb also erwartet nicht von mir eine abgemeffene Rritif über den Gesang, - ob fie rein oder falsch intonirt haben, - gefunten find, oder nicht, - und ob die Compositionen icon find, - ich will lieber versuchen, Euch zu erzählen,

wie bas Gange einen großen Eindrud machen muß, - wie Alles dazu mitwirkt; und so wenig ich in ber vorigen Boche Mufik, Ceremonien, Kormen u. f. w. abgesondert habe, sondern Alles auf einmal genoß, eben fo wenig will ich es in diefen Zeilen thun; das Technische, auf das ich-natürlich fehr aufmerksam gewefen bin, werde ich besonders an Belter berichten. Um Palmfonntag ift die erfte Ceremonie. Der Rulauf von Menfchen war fo groß, daß ich nicht gang in's Innere auf die sogenannte Bralatenbant, wo mein gewöhnlicher Sit mar, bringen fonnte, sondern unter der Ehrengarde stehen bleiben mußte, wo ich die Reierlichkeit zwar gut fab, aber doch nicht dem Gesang recht folgen konnte, da fie die Worte undeutlich sprachen und ich den Tag noch fein Buch hatte. So tam es, daß mir diesen erften Tag die verschiedenen Antiphonen, Evangelien- und Pfalmmelodien, die Art bes fingenden Lesens, mas nun dort in der Urgeftalt alles vortommt, den verwirrteften, fonderbarften Eindruck machten. Ich hatte feinen rechten Begriff, nach welcher Regel die sonderbaren Ton- und Schluffälle fich richteten. Um diese Regel mir nun nach und nach berauszusuchen, gab ich mir Dube, und es gelang mir auch fo gut; daß ich am Ende der heiligen Woche hatte mitfingen konnen. Dadurch entging ich auch ber Langeweile, über die man fich allgemein mahrend der unaufhörlichen Psalmen vor dem Miserere beklagt: denn indem ich auf die Berichiedenheit in der Monotonie merkte, und einen Tonfall, den ich ficher hörte, gleich aufschrieb, bekam ich nach und nach, wie es richtig war, acht Psalmmelodien heraus, notirte mir die Antiphonen, und dergleichen, und mar fortwährend beschäftigt und gespannt. Den erften Sonntag aber, wie gefagt, fonnte ich mich in alles das nicht finden, und weiß nur, daß fie

auch ben Chor "Hosanna in excelsis" sangen, und mehrere hymnen intonirten, mabrend bem Babfte die fcon geflochtenen Balmen gereicht murben, die er an die Cardinale vertheilte. Es find lange, mit vielen Zierrathen, Anopfen, Rreuzen und Rronen verzierte Stabe, doch gang von trodenen Balmblattern gemacht, und bas giebt ihnen ein Ansehen, als feien fie von Gold. Die Cardinale, die im Innern der Capelle im Biered umberfigen, mit den Abbaten ju ihren Füßen, tommen nun einzeln, und erhalten ihren Palmenftab, mit dem fie zu ihrem Plat zurudtebren; bann tommen die Bischofe, Monche, Abte, alle fonftigen Beiftlichen, die pabftlichen Ganger, die Ehrencavaliere, und mas fonft bagu gehört, und erhalten einen Olyweig mit Balmenblattern gebunden. Das giebt eine lange Prozession, mabrend beren ber Chor immerfort fingt. Die Abbaten halten bie langen Balmen ihrer Cardinale, wie die Langen von Schildmachen, und ftreden fie bann alle auf die Erde vor fich bin, und es ift in dem Augenblide eine Farbenpracht in der Capelle, wie ich fie nie bei einer Ceremonie geschen habe. Die Cardinale in den goldgewirften Gewändern, mit ben rothen Rappchen, vor ihnen bie violetten Abbaten mit ben golbenen Balmen in ber Sand, weiterbin die bunten Diener des Pabstes, die griechischen Briefter, die Batriarchen in schönster Bracht; die Capuziner mit langen weißen Barten; all' die anderen Monche; bann wieder die Schweizer mit ihren Bapageiuniformen, alle mit grunen DIzweigen in ben Sanden, und baju Gefang - mahrlich man bort taum heraus, mas fie fingen, und freut fich nur des Rlanges. Dem Pabste wird dann fein Thronfessel gebracht, auf dem er bei allen Prozessionen getragen wird, und auf dem ich am Tage meiner Unfunft in Rom Bius VIII. hatte thronen feben

(vide Beliodor von Raphael, wo er abgebildet ift); die Cardinale, zwei und zwei, mit ihren Balmen beginnen ben Bug; bie Flügelthüren der Capelle werden geöffnet, und so geht es langfam hinaus. - Der Gefang, der Ginen bisher immerfort wie ein Glement umgiebt, wird nach und nach schwächer, benn die Sanger geben mit, und endlich hört man ihn in der Ferne von braußen her nur noch gang leise. Dann fragt auf einmal ein Chor in der Capelle febr ftart, und der aus großer Ferne antwortet, und so geht es ein Beilchen, bis die Prozession wieder naber kommt, und die Chore fich wieder vereinigen. Auch hier mogen sie fingen, was und wie fie wollen, so macht es eine herrliche Wirkung; und wenn es auch mahr ift, daß es fehr einformige, ja sogar unformliche humnen find, all' unisono, ohne rechten Zusammenhang, und durchaus fortissimo, so berufe ich mich auf ben Eindrud, und ben muß es auf jeden machen. Nach der Prozession kommt das Evangelium, im sonberbarften Ton vorgetragen, und dann die Meffe. Da muß ich benn auch meines Lieblingsmoments erwähnen, nämlich bes Credo. Der Priefter stellt fich jum erstenmale mitten vor ben Altar, und intonirt, nach einer fleinen Paufe, mit feiner beifern, alten Stimme das Seb. Bach'iche Credo. Sowie er fertig ift, stehen alle Geistlichen auf, die Cardinale verlaffen ihren Sip, treten in die Mitte der Capelle, bilden einen Rreis, und alle sprechen gang laut die Fortsetzung: patrem omnipotentem etc. Zugleich fällt der Chor ein und fingt biefelben Worte. Als ich das erstemal mein wohlbekanntes



borte, und alle bie ernften Monche um mich ber so eifrig und laut zu sprechen anfingen, erschraf ich ordentlich, und es ift noch immer mein Lieblingemoment. Rach ber Ceremonie fchentte mir Santini seinen Olyweig, mit bem in ber band ich bann ben gangen Tag fpagieren ging, denn icon Wetter mar's. Das Stabat mater, welches fie nach bem Gredo einlegen, machte am wenigsten Gindrud; sie fangen es unsicher, falfc, und fürzten es ab; die Sing-Atademie fingt es ungleich beffer. Montag und Dienstag ift nichte, und Mittwoch um halb Funf fingen die Nocturnen an. Die Bfalmen werden Bers um Bers von zwei Choren gefungen, doch nur immer von einer Aet Stimmen, Baffe und Tenore. Go bort man anderthalb Stunden lang die eintonigste Musik; nur einmal werden die Psalmen burch bie Lamentationen unterbrochen, und bas ift bas erstemal seit langer Zeit, daß man wieder einen vollkommenen Accord hört. Diefer Accord wird fehr fanft eingesett, und überhaupt bas gange Stud pp gefungen, mabrend bie Pfalmen fo ftart als möglich geschrieen werden muffen, und zwar immer nur auf einen Ton, auf den die Borte in großer Schnelligfeit abgesproden werden, und bem am Ende jedes Berfes ein Schluffall augesett ift, welcher das Unterscheidungszeichen ber verschiedenen Melodien ausmacht. Da ift es wieder fein Bunder, wenn ber bloße fanfte Klang (G dur) ber ersten Lamentation Einen weich ftimmt. Es geht nun wieder eintonig fort. Bei jedem Pfalmverfe wird eine Rerge ausgelofcht, fo daß nach anderthalb Stunben bie funfgehn um den Altar brennenden aus find. Es bleiben bann noch feche große hoch über dem Gingang brennen; ber gange Chor mit Alten, Sopranen 2c. intonirt fortissimo et unisono eine neue Psalmmelodie: das Canticum Zachariae in D moll,

und fingt es sehr langsam und seierlich in die tiese Dämmerung hinein; die letzten Kerzen gehen dann aus; der Pahst verläßt seinen Thron, wirft sich vor dem Altar auf die Knie, und Alle mit ihm; sie sagen ein sogenanntes pater noster sub silentlo, d. h. es entsteht eine Pause, während deren man weiß, daß jeder Katholik das Baterunser betet; und sogleich nachher fängt das Miserere an, pianissimo so:



Das ift für mich eigentlich ber schönfte Moment bes Bangen. Bas nachher folgt, tonnt Ihr Guch leicht benten; biefen Anfang aber nicht wohl. Die Folge des Miserere von Allegri ist eine einfache Accordfolge, auf die entweder Tradition, oder, mas mir wahrscheinlicher ift, ein geschickter maestro, Bergierungen für einige icone Stimmen, und namentlich für einen febr boben Sopran, ben er hatte, gegründet bat. Diese Bergierungen fehren bei benfelben Accorden in gleicher Beife wieder, und da fie gut ausgedacht, und fehr icon fur die Stimme gelegt find, so freut man fich immer, fie wieder zu boren. Das Unbegreifliche, Überirdische habe ich nicht finden können; es ift mir auch gang genug, wenn es begreiflich und irbifch ichon ift. Dich liebste Fanny verweise ich wieder auf Zelter's Brief. Sie fangen den erften Ion bes Miserere von Baini. - Donnerftag früh um Neun fing die Funttion wieder an, und dauerte bis Gins. Es war große Meffe, nachher Prozession. Der Babit gab ben

Segen aus ber Loggia bes Quirinals, und wufch bann breigebn Brieftern, welche die Bilger vorstellen sollten, und in weißen Rleidern, mit weißen Mugen, in einer Reihe fagen, die Ruge, worauf fie gespeis't wurden. Das Gebrange von Englanderinnen war ungeheuer; - mir miffiel bas Bange. Rachmiktags fingen die Pfalmen wieder an, und es dauerte diesmal bis halb Acht. Einige Stude bes Miserere waren von Baini, die meisten von Allegri. Es war schon ganz dunkel in der Capelle, als bas Miserere anfing; ich kletterte auf eine große Leiter, die zufällig baftand, und hatte nun die ganze Capelle voll Menschen, und den knienden Babft mit feinen Cardinalen, und die Mufit unter mir. Das machte fich prachtig. Um Freitag Bormittag war die Capelle von allem Schmud entblogt, - Pabit und Cardinale in Trauer. Es wird bie Leidensgeschichte, nach dem Evangelisten Johannes von Bittoria componirt, gefungen. Dann fommen die Improperien von Baleftring, mabrend beren ber Pabft und alle anderen mit abgezogenen Schuhen zum Rreuf geben, und es anbeten. — Abends war das Miserere von Baini, welches fie am besten sangen. Sonnabend früh im Lateran wurden Seiden, Juden und Muhamedaner, alle von einem fleinen Rinde reprafentirt, welches quatte, im Baptifterium bes Lateran getauft, und bann jungen Prieftern die erfte Beibe gegeben. Sonntag bielt ber Pabst felbst die Meffe im Quirinal ab, gab bann die Benediction an's Bolt, und fo mar es aus. Und fo ift es Sonnabend ben 9ten April geworden, und morgen mit dem Frühesten fige ich im Wagen, und fahre nach Reapel; da geht wieder eine neue Schönheit für mich auf. Ihr werdet es dem Ende des Briefes ansehen, daß ich eilig geworben bin. — Es ist ber lette Tag, und so manches noch ju

besorgen; ich mache deshalb den Zelter'schen Brief nicht fertig, sondern schide ihn erst aus Reapel; die Beschreibung soll vernünstig sein, und die Abreise macht gar so zerstreut. Und somit nach Reapel! Das Wetter klärt sich auf, die Sonne scheint wieder seit einigen Tagen zum erstenmal; der Paß ist da — der Wagen bestellt, und so sehe ich nun den Frühlingsmonaten entgegen. Lebt Ihr wohl.

Felix.

### Un Rebecka Dirichlet in Berlin.

Meapel, den 13. April 1831.

#### Liebe.Rebeda!

Das stellt den Beburtstagsbrief vor; moge er Dir ein Feiertagegeficht machen! - Er fommt nachträglich, aber er meint es nicht weniger gut; den Festtag selbst habe ich diesmal sonderbar, aber wunderschon jugebracht; - nur schreiben konnte ich nicht, benn ich hatte weber Tisch noch Dinte; - ich stad tief in ben pontinischen Sumpfen. — Moge Dir ein frobes Jahr bevorstehen, und wir uns irgendwo treffen; haft Du an dem Tage meiner gebacht, fo muffen fich die Gebanten etwa auf bem Brenner, ober in Insprud begegnet sein, denn ich dachte immer ju Dir bin Wenn Du auch nicht nach bem Datum bes Briefs fiehst, so mußt Du es bem Tone anmerten, daß ich in Reapel bin. Ru einem ernfthaften, ruhigen Gedanten habe ich noch nicht tommen können; das Ding ift gar ju luftig um mich her; es fordert jum Nichtsthun und Nichtsbenken auf, und ichon das Beispiel so vieler tausend Menschen treibt unwiderstehlich bagu an. Ich nehme mir zwar vor, daß es bald anders werden foll, aber die ersten Tage wird es schon so fortgehen muffen, das sehe ich. Ich ftebe jest ftundenlang auf meinem Balcon, und gude ben Befuv und ben Golf an.

Aber ich muß jest wieder einmal meinen alten Befchreibungestyl versuchen; ber Stoff häuft fich fonft gar ju fehr, und ich werde confus, und Ihr konnt mir nicht recht folgen. Es fturmt wieder so viel Neues auf mich ein, daß ich nur ein Tagebuch zu schicken brauche, damit Ihr wift, wie ich lebe und beweat bin. Und fo fange ich benn an, und bekenne, daß mir ber Abschied von Rom sehr schwer geworden ist. Ich hatte dort so ruhig, und doch aufgeregt gelebt, viel liebe freundliche Befanntschaften gemacht und war so eingewohnt, daß mir die letten Tage mit ihren Unruhen und herumlaufereien doppelt fatal erschienen. Den letten Abend ging ich noch zu Bernet, um für mein gang beendigtes Portrait zu danken, und Abschied zu nebmen. Da machten wir etwas Mufit, fannegiegerten, spielten Schach, und so ging ich spat ben Monte Bincio hinunter nach meinem Saufe, padte jusammen, und fuhr am andern Morgen mit meiner Reisegesellschaft ab. -

Ich faß im Cabriolet, sah mir die Gegend an, und konnte nach Herzenslust träumen. Abends im Quartier gingen wir alle spazieren; die Paar Tage glichen mehr einer Lustsahrt, als einer Reise. Der Weg von Rom nach Neapel ist auch das reichste was ich kenne, und die ganze Artzu reisen sehr angenehm. Man fliegt durch die Ebene hin; die Postillone jagen für ein kleines Trinkgeld wie toll, was in den Sümpfen sehr angebracht ist. Wenn man die Gegend sehen will, braucht man nur das Trinkgeld zu versagen, so geht es gleich langsamer. Bon Albano über Ariccia und Genzano die Belletri führt die Straße immer zwisschen Hügeln, die tief mit Bäumen aller Art beschattet sind, Berg auf Berg ab, durch Ulmen-Alleen, bei Klöstern und Heisligenbildern vorüber. Auf der einen Seite ist immer noch die

Campagna mit ihrem Saidefraut und ihren bunten Karben zu feben; - barüber tommt das Meer, das im Sonnenfchein ichon bligte, und dazu der heiterfte himmel, denn feit Sonntag fruh ift es herrliches Wetter geworden. So fuhren wir in Belletri, unser erftes Nachtquartier, ein; bort mar ein großes Rirchfest. Die iconen Frauen, mit ben prachtig originellen Gefichtern, gingen truppweise in ben Alleen auf und ab; die Manner in ihren Manteln ftanben auf ben Strafen gruppirt, - bie Rirche war mit grunen Blatterguirlanden geziert; einen Brummbaß und einige Fiedeln borten wir darin im Borüberfahren ertonen; auf dem Plate murde ein Feuerwert vorbereitet; dazu ging die Sonne flar und ruhig unter, und die pontinische Ebene, mit ihren tausend Farben, und ben Felsen, die einzeln baraus am Borizont hervorragen, zeigte uns ben Weg, ben wir ben nachften Tag reifen follten. Rach dem Abendeffen wollte ich noch ein wenig geben, und entdedte eine Art von Julumination; es war alles lebendig auf den Strafen, und als ich endlich in die Gegend ber Rirche fam, und um die Ede bog, war die ganze Strafe auf beiben Seiten mit brennenden gadeln bestedt, und in ber Mitte gingen nun die Leute auf und ab, und drängten fich, und freuten fich, daß fie fich in der Nacht fo deutlich faben. Wie hubsch fich bas ausnahm, kann ich gar nicht sagen. Bor ber Rirche wurde das Gewühl am größten; ich brudte mich mit binein; das fleine Gebäude war mit knienden Menschen angefullt, die die ausgestellte hostie anbeteten; keiner sprach ein Mort: Mufit war auch nicht; diefe Stille, die erleuchtete Rirche, die vielen knienden Frauen mit ihren weißen Tüchern auf dem Ropfe, und ben weißen Rleidern, machten fich feierlich! Ein munderhübscher, fluger italienischer Junge erklärte mir draußen

bas gange feft, und verficherte, es wurde noch viel iconer fein, wenn nicht die Unruhen ausgebrochen waren; benn die batten fie um's Pferderennen, und um die Bechtonnen u. f. w. gebracht, und beswegen sei es schabe, bag die Ofterreicher nicht fruber gekommen maren. Den folgenden Lag um Seche ging es fort in die pontinischen Sumpfe. Es ift eine Art Beraftrage; man fährt durch eine schnurgerade Baumallee in einer Ebene; auf der einen Seite der Allee fteht eine fortgebende Bergkette, auf ber andern breiten fich die Sumpfe aus. Die find aber mit ungabligen Blumen bewachsen und duften sehr lieblich; nur wird es auf die Lange betaubend, und ich fühlte febr deutlich bie schwerdrudende Luft, trop des beiteren Wetters. Langs der Chausse zieht sich ein Ranal bin, den Bius VI. zur Ableitung ber Sumpfe machen ließ. Darin fagen eine Menge Buffel, stedten nur den Ropf aus dem Waffer, und fühlten fich febr wohl darin. Einen sonderbaren Effect macht die schnurgerade Richtung der Strafe; benn genau wie man bas Ende ber Bergtette, gegen die Bäume der Allee zu, auf der ersten Station fieht, so ift es auf der zweiten und dritten auch; nur immer um so viel Meilen naber und größer; - Terracina, welches gerade am Ende der Allee liegt, fieht man nicht, bis man dicht davor ift. Dann wendet man fich auf einmal links um eine Felfenede, und hat das gange Meer vor fich; Citronengarten, Balmen, und alle Südgewächse auf dem Abhange vor der Stadt; die Thurme über den Bufden bervorsebend, und den Safen in's Meer bineinragend. Das Meer ift und bleibt doch für mich bas Schonfte in der Natur. Ich habe es fast noch lieber als den himmel. Bon gang Reapel hat mir wieder das Meer den erfreulichften Eindruck gemacht; mir wird immer wohl, wenn ich die bloße

1

į

١,

weite Bafferfläche vor mir sehe. Bon Terracina fängt nun ber eigentliche Guben an. Dort ift ein anderes Land, und jebe Bflanze, jeder Bufch erinnert daran. Ramentlich gefielen mir zwei gewaltige Bergruden, zwischen benen die Strafe burchgeht; fie waren ohne Schatten und Baume, aber von oben bis unten mit Goldlad bewachsen, so daß fie gang gelb aussaben, und fast zu start dufteten. - An großen Baumen und Gras fehlt es fehr. Die Refter Fondi und Itri machen fich gang rauberhaft und graulich. Die Säufer kleben an den Felsmänden; große Thurme aus dem Mittelalter dagwischen; viel Schildmachen und Boften auf den Bergipipen ausgestellt; wir tamen indeß ohne Abenteuer durch. In Mola di Gaeta blieben wir Abende. Da ift der berühmte Balcon, wo man über Citronenund Orangengarten weg das blaue Meer vor fich hat, mit dem Besub und ben Inseln in weiter Ferne. Das mar am 11. April; da ich nun den ganzen Tag im Stillen für mich gefeiert hatte, so tonnte ich's am Abend doch nicht laffen, meiner Gefellschaft mitzutheilen, daß Dein Geburtstag fei, und da wurde Deine Gefundheit fehr getrunken; fogar ein alter Englander, ber babei war, trank mit und wünschte mir "a happy return to my sister." 3ch trank bas Glas gang leer auf Dein Wohl, und bachte Dein. Sei unverändert, wenn wir uns wiedersehen! Mit folden Gedanken bin und her ging ich noch Abende in den Citronengarten am Meeresufer, und horte, wie fich die Wellen fo von fern her an's Land ichoben, und zuweilen fehr leise platscherten. Es war eine himmlische Nacht! Untertausend Dingen, bie mir durch den Ropf gingen, fiel mir auch das Grillparzer's fche Exempel ein, welches eigentlich unmöglich in Mufit zu feten ist, weshalb es denn auch Kanny wunderschön componirt hat;

im Ernft aber, ich fang. bas Lied lange für mich, benn ich ftanb nun eben an der Scene von der es fpricht. Das Meer hatte gefolgt, die Beschwerde aufgegeben, und war sehr ruhig. Das war bas erfte Lied. - Run tam am folgenden Tag bas zweite; benu das Meer mar halb Wiese, halb Ather zu schauen, und die zierlichen Frauen nickten, wie auch Olbaum und Eppreffe; fie waren aber braun, und aus der Brosa kam ich just auch nicht her! — Was glanzt im Laube funkelnd wie Gold? Lauter Batrontaschen und Sabel; denn der Konig hielt Revue in S. Agata, und auf beiden Seiten des Beges befilirten Soldaten, die mir doppelt gut vortamen, weil fie ben Breußischen ähnlich faben, und weil ich lange nur die pabstlichen gesehen hatte. Einige trugen Blendlaternen auf den Flinten, weil fie Nachts marschirt hatten; das Ganze machte fich ted und luftig. Nun tommt man in einen furgen Felsenpaß, und an deffen Ende fährt man in's Campanerthal hinunter. Es ift das reizenofte Thal, das ich bis jest gesehen habe; wie ein unermeßlicher Garten; weit und breit bepflanzt und bewachsen; an der einen Seite die blaue Meerlinie, an der andern die fanften Bergreihen, über denen noch Schneesviken hervorsahen; in großer Entfernung der Besuv und die Infeln, über die Ebene in blauem Duft ragend; auf die geht der Beg gerade ju. Große Baumalleen burchschneiben das weite Reld; unter jedem Stein drangen fich Gewächse hervor. Groteste Aloes, Cattus überall; ein Duft und eine Begetation, wie toll; es ift unglaublich behaglich. Bas in England durch die Menschen erfreulich ift, ift es hier burch die Natur; und wie dort kein Blatchen ift, von dem nicht Jemand Besit genommen, und es angebaut und verziert hatte, so ist hier keins, wo die Natur nicht Besit nimmt, und Blumen und Kräuter und alles Schöne hervorbringt. Das Campanerthal ist die Fruchtbarkeit selbst. In der ganzen unermeßlichen Fläche, die in weiter Ferne von den blauen Bergen und dem blauen Meer begränzt ist, giebt's nur Grün zu sehen. So kommt man nach Capua. Ich kann es dem Hannibal nicht übel nehmen, daß er zu lange da blieb.

Bon Capua nach Neapel geht's zwischen Bäumen, die mit Beinlaub behängt sind, unaushörlich fort, bis am Ende der Alleen der Besuv, und das Meer mit Capri, und die häusermasse vor Einem liegt. Ich wohne hier in S. Lucia wie im himmel; denn erstlich habe ich den Besuv, die Berge bis Castellamare, und den Golf vor mir, und zweitens ist es drei Stock hoch. Leider raucht der Schelm von Besuv aber nicht einmal, und sieht ganz aus wie ein anderer schoner Berg. Dasur fahren sie aber Abends mit Licht auf den Kähnen im Golf hin und her, um Schwertsische zu fangen. Das macht sich auch gut. Lebt wohl Ihr Lieben!

Kelix.

### An seine Jamifie.

i

Meapel, ben 20. April 1831.

Man muß fich baran fo gewöhnen, bag Alles andere tommt, als man es etwa erwartet und berechnet, bag Ihr Euch nicht wundern werdet, wenn ftatt des Tagebuchbriefes nur ein gang furger einläuft, der eben-mein Bohlfein meldet, und außerbem nicht viel. Bas die Gegend betrifft, so kann ich fie nicht beschreiben, und wenn 3hr durch alle, die darüber gesprochen und geschrieben haben, teinen Begriff davon habt, so werde ich ihn schwerlich geben konnen. Denn es ift eben barum unbefchreiblich fon, weil man es nicht beschreiben fann. Bas ich nun sonft berichten könnte, wäre von meinem Leben hier; das war aber fo einfach, daß ich in zwei Worten damit fertig bin. Bekanntschaften habe ich nicht machen wollen, weil ich nur bochftens noch einige Wochen bier fest bleiben werde, und dann in die Umgegend Touren mache, und weil ich nur die Ratur hier herum recht kennen lernen will. So bin ich Abends um Reun zu Bett gegangen, und Morgens um Funf aufgeftanden, um von meinem Balcon herab mich an dem Befuv, dem Meer, der Rufte von Sorrent in der Morgenbeleuchtung zu erquiden; bann habe ich große, febr einsame Spaziergange zu Fuß gemacht, mir meine eigenen Lieblingspunkte felbst berausgesucht, wobei ich bann die Freude hatte, daß mein schönster Bunkt ein den Reapolitanern fast gang unbefannter mar. Bei biefen Spagierganaen suchte ich mir irgend ein Saus auf ber Sobe aus, auf bas ich mich binarbeitete, ober ging nur nach der Idee, ließ mich von der Nacht mit dem Mondschein überraschen, machte bann mit Bignerolen Befanntichaft, um mich wieber gurud zu finden, fo daß ich endlich gang mude, gegen Reun, burch die Billa Reale nach Saufe tam. Wie bann im Mondichein von ber Billa aus fich das Meer mit bem reizenden Capri macht, wie ba die blübenden Afazien fast betäubend duften, wie sonderbar fich die Fruchtbäume ausnehmen, die gang mit rofa Bluthen überschüttet find, und wie rofa belaubte Baume aussehen - bas ift schon wieder unbeschreiblich. Und weil ich benn eben meift nur in und mit der Natur gelebt habe, so kann ich weniger schreiben als sonft; vielleicht tommen wir munblich einmal barauf zurud, bann werden die Bilderchen in unferm Bohnzimmer Stoff und Anknupfungspunkte ju Erzählungen geben. Nur noch bas Gine, daß ich mit Dir, liebe Fanny, übereinstimme, indem Du einmal vor langen Jahren fagteft, Dein Liebling fei die Infel Risida; vielleicht haft Du es schon vergeffen, ich aber nicht. — Sie liegt vor Ginem, als fei fie nur jum Luftort erschaffen. Wenn man aus dem Gebolg von Bagnuolo tommt, erschrickt man fait, weil sie so nah, und groß, und grun aus bem Meere auffteigt, während die andern Inseln, Procida, Jechia und Capri, in weiter Ferne, ungewiß, mit ihren blauen Schatten bafteben. Rugleich bat fich Brutus nach Caefar's Ermordung auf der Insel verstedt, und Cicero hat ihn bort besucht: bamals lag bas Meer ebenso dazwischen, und die Felsen hingen auch so gebogen in's Meer, und es wuchs Grun darauf, wie jest. Das find die Alterthumer die mir gefallen, und mas zu benten geben, mehr als ein Baar Broden Mauerwert! - Solch einen grundlichen Aberglauben und Betrügungssucht wie hier in dem Bolke habe ich aber nie geahnt. Es hat mir oft die Ratur verleidet, denn die Schweizer, über die sich Bater ärgerte, sind wirklich unschuldige Raturmenschen dagegen. Mein Wirth giebt mir regelmäßig zu weuig auf einen Piaster heraus; dann sage ich's ihm, und dann holt er ruhig den Rest. — Die einzigen Bekanntschaften, die ich hier machen werde, sollen musikalische sein, um nichts unvolkständig zu lassen, so z. B. die Fodor, die nicht öffentlich singt, Donizetti, Coccia u. s. w.

Run an Dich, lieber Bater, noch ein Paar Worte. Du haft mir geschrieben, daß Du es nicht gern seben wurdest, wenn ich nach Sicilien ginge, und ich habe bemnach diesen Blan aufgegeben, obgleich ich nicht läugnen fann, daß es mir etwas schwer wird; benn es war wirklich mehr als ein "whim" von mir. — Gefahren find gar nicht zu befürchten; es geht fogar, recht um mir das Berg ichwer zu machen, am 4. Mai ein Dampfboot ab, welches die ganze Tour macht, auf dem viele Deutsche, mahrscheinlich auch der hiefige Gefandte mitgeben werden; und einen feuerspeienden Berg hatte ich gern gesehen, ba der bose Besuv nicht einmal raucht. Deine Borschriften haben indeß bis jest immer fo febr mit meinen Bunichen übereingestimmt, daß ich gewiß die erfte Gelegenheit, Dir auch gegen meinen augenblidlichen Bunich gehorsam zu fein, nicht vorbeigeben laffen werde, und somit habe ich Sicilien von meiner Reiseroute gestrichen. Bielleicht konnen wir und um besto eher wiedersehen.

Und nun lebt wohl; heut will ich nach Capo di Monte spazieren geben.

Euer

## Un seine Familie.

Meapel, ben 27. April 1831.

Es ift beinahe 14 Tage, daß ich keinen Brief von Euch habe; hoffentlich ift nichts Beunruhigendes vorgefallen und fo febe ich benn jeden Posttag Nachrichten entgegen. Mit meinem Schreiben wird es aus Neapel nicht viel werden. Man ftedt zu tief darin, um fich gleich binaus verfegen und ergablen gu tonnen. Dazu kommt noch, bag ich bas schlechte Wetter, welches wir einige Tage lang hatten, jum Arbeiten benutt und mich mit Eifer auf die Walpurgisnacht geworfen habe. Das Ding hat mich immer mehr intereffirt, fo daß ich nun jede freie Minute benüte, um daran zu arbeiten. - In wenig Tagen foll es fertig fein, bente ich, und es tann ein gang luftiges Stud werben. Bleibe ich so im Zuge wie jest, so mache ich auch noch bie Stalienische Symphonie in Italien fertig, bann hatte ich boch eine gang gute Ausbeute von diefem Binter mitzubringen. Dazu wird täglich etwas Neues gesehen; die Parthien mache ich meift mit Schadows. Geftern waren wir in Pompeji. Das ift halb wie eine Brandstätte, halb wie eine eben verlaffene Wohnung. Für mich, dem beides immer etwas Rührendes hat, war der

Eindruck eigentlich der traurigste, den ich bis jest in Italien gehabt. Als seien die Menschen eben ausgegangen, ift es; boch zeigt wiederum fast Alles auf eine andere Religion, anderes Leben, turz auf 1700 vergangene Jahre bin; und dazu flettern benn Frangosen und Englanderinnen munter brauf umber: zeichnen es auch wohl gar ab, - es ift wieder einmal das alte Trauerspiel von Bergangenheit und Gegenwart, über bas ich in meinem Leben nicht wegtomme. Das luftige Reapel macht fich darauf freilich gang gut; aber die übertriebene Daffe von elenden Bettlern, die Einen auf allen Begen und Stegen verfolgen, ben Bagen in Saufen einschließen, sobalb man anbalt, namentlich die weißbaarigen alten Leute, die man darunter fiebt. thun mir webe, benn eine folde Maffe von Elend tann man fich gar nicht benten. Geht man am Deere fpagieren, fieht nach den Inseln binüber, - will dann auch einmal auf & Land feben. und fteht in der Mitte von Rruppeln, die mit ihren Gebrechen coquettiren, oder findet fich, wie mir es neulich geschah, von 30 bis 40 Aindern umgeben, die alle ihr "muoio di fame" abfingen, und fich dabei auf die Rinnbaden flopfen, um zu zeigen, daß fie nichts zu beißen haben, - so macht es einen widerlichen Contrast. Und doch ist es mir noch viel verhafter, daß man die Freude, ein zufriedenes Geficht zu feben, durchaus entbehren muß; benn wenn man reichlich gegeben bat, sei es an Cuftoden, Arbeiter, Aufwärter, turz wem ihr wollt, so ift die ftebende Redensart: "niente di più?" Dann fann man gewiß sein, daß es zu viel ift. Ift es der rechte Preis, so geben fie es in der größten Entruftung jurud, tommen dann nach und bitten wieder darum. Das find Rleinigkeiten, aber fie zeigen ben fläglichen Zustand der Leute. Bin ich doch icon so weit getommen, mich einmal über die immerwährende lächefnbe Seiterfeit der Ratur ju argern, als mir auf abgelegenen Spaziergangen überall Bettler entgegew tamen, und einige bavon Biertelftunden weit mitgingen. Rur wenn ich auf meinem Zimmer vuhig fige, den Meerbufen, und den Befuv barüber ansehe, und gang allein bamit bin, ift mir hier recht wohl und beiter gemarben. Seut werden wir nach dem Camaldolenser Rlofter hinauf fteigen, und morgen, wenn das Wetter fich balt, nach Procida und Jochia. Abends bin ich heut bei Mde. Foder, mit Donigetti, Benedict u. a. m. Sie ift fobr freundlich und gefällig gegen mich; burch ihr Singen hat fie mir fcon großes Bergnigen gemacht, benn fie hat eine unglaubliche Leichtigkeit, und macht ihre Bergierungen mit foldem Geschmad, bag man fiebt, wie die Sonntag fich vieles von ihr angenommen bat; namentlich das mezza voce, das die Fodor, deren Stimme nicht mehr gang frifch und voll ift, febr politifch flug an vielen Stellen anzubringen weiß. Da fie auf dem Theater nicht fingt, so ist es mir boppelt lieb, fie perfonlich tennen gelernt zu haben. Das Theater ist jest für mehrere Wochen geschlossen, weil das Blut des heiligen Januarius ehefter Tage fliegen foll. Was ich vorherig dort gehört, war der Mühe des hingehens nicht werth. Das Orchester wie in Rom, schlechter als jedes beutsche, feine einzige erträgliche Sangerin, und nur Tamburini mit feiner frischen Bafftimme gab dem Gangen etwas Leben. Um italienische Opern zu horen, muß man jest nach Paris ober London geben. 3ch bitte Gott, daß es nur nicht mit der deutschen Musik ebenfo werden moge! - 3ch muß aber zu meinen Beren zurud; verzeiht, wenn ich fur beut aufhore. Der ganze Brief schwebt eigentlich in Ungewißheit; oder vielmehr schwebe ich darin, ob

ich die große Trommel babei nehmen barf, ober nicht: "Zaden, Gabeln, und wilde Rlapperstode" treiben mich eigentlich zur großen Trommel, aber die Dläßigfeit rath mir ab. 3ch bin auch gewiß der einzige, der den Blorberg ohne kleine Klote componirt; aber um die große Trommel thate es mir leid, und ebe Fanny's Rath antommt, ift die Walpurgisnacht fertig und eingepadt, - ich fahre schon wieder durch's Land, und Gott weiß, wovon bann die Rede ift. Ich bin überzeugt, Fanny sagte "Ja", aber ich bin boch unschluffig. Großer garm muß auf jeden Fall gemacht werden. - D Rebeda, tannft Du mir nicht einige Liedertexte schaffen und schiden; mir ift febr banach zu Muthe, und Du mußt wieder was Reues zu fingen haben. Wenn Du mir bubiche Berfe ichiden fannft, alte ober neue, luftige ober faure, ober sauersuge, so schiebe ich fie Dir in Deine Stimme hinein. für sonstige Bestellungen stebe ich zu Diensten. 3ch bitte Dich, fchaff mir mas zu arbeiten, für die Reise, in ben Wirthsbäufern. Run aber lebt alle wohl, und so gang wohl, wie ich es möchte - und denkt mein.

Felig.

#### An seine Familie.

Meapel, den 17. Mai 1831.

### 3hr Lieben!

Sonnabend ben 14ten Mai 2 Uhr fagte ich bem Fuhre mann, er moge nur umwenden; - wir hielten vor dem Tempel der Ceres in Baftum, und bas mar der füdlichfte Bunft auf meiner Jugendreise. Der Bagen kehrte fich um nach Norden zu, und seitdem nabere ich mich wieder Guch, wenn ich weiterreise. Es war ungefahr ein Jahr, daß ich mit Bater nach Deffau und Leipzig abgereift mar, und fo ftimmt es auch in der Zeit; es war die Salfte. Ich habe das Jahr für mich benutt, - bin an Eindrücken und Erfahrungen fehr viel reicher; mar auch fleißig in Rom und hier; aber Aeußerliches ift nichts geschehen, und im Unfange bes nachsten Jahrs, solange ich in Italien bin, wird es auch wohl dabei bleiben. Darum ift mir aber boch die Zeit nicht weniger lieb, als anbere, wo ich außerlich, und in der Meinung der Leute porwarts tam; benn bas bangt boch immer jusammen. Sabe ich was Rechtes erlebt, so wird es schon auch nach außen wirken, und ich will gewiß keine Gelegenheit dazu vorüber laffen. Soffentlich wird die auch noch vor Ende diefer Reise ein Baarmal kommen; deshalb kann ich die Monate, die mir noch für Italien bleiben, fortfahren, die Natur und den blauen himmel zu genießen, ohne an was Anderes zu benten. Nur da ist jest die Kunst von Italien, - da, und in Monumenten; aber da bleibt sie auch ewig, und da wird Unsereins.

ju lernen und ju bewundern finden, folange der Befuv fteben bleibt, und solange die milbe Luft, und bas Meer, und die Baume nicht vergeben. Trop deffen bin ich Stod-Mufifer genug, um mich berglich wieder einmal nach einem Orchefter, ober einem vollen Chor zu sehnen. Es ift boch auch Rlang barin, und folden giebt's bier nicht; bas ift jest un fere Sache geworben, und wenn man fo lange gang ohne diefes Element hat fein muffen, fo teblt es Einem febr. Orchester und Chor find bier, wie in einer untergeordneten Mittelftadt bei une, nur noch rober und unsicherer. Der erfte Biolinist ichlagt, durch die gange Oper bindurch, die vier Biertel des Tactes auf einen blechernen Leuchter, so daß man es zuweilen mehr bort, als die Stimmen (es flingt etwa wie obligate Caftagnetten, nur ftarfer), und trop deffen find Ordefter und Stimmen nie jusammen. Bei jedem fleinen Inftrumentalfolo tommen altmodische Bergierungen und befonders ein ichlechter Ton jum Borfchein. Das Gange ift obne den geringften Geift, ohne Feuer und Luft. Die Sanger find die schlechtesten italienischen, die ich bis jest irgendwo gehört babe, Italien ausgenommen; denn wenn man eine Idee von italienischem Gesang haben will, muß man nach London ober Baris geben. Selbst die Dresdener Gesellschaft, die ich in Leipgig poriged Sabr borte, ift beffer, ale irgendeine bier. Es ift ja auch natürlich; beim granzenlosen Glend, das man bier überall fieht; - wo foll fich da ein Boben zur Erhaltung eines Theaters, das jest doch einmal große Mittel braucht, finden? Und die Zeit, wo jeder Italiener geborener Musiker war, ift, wenn fie jemals gewesen, lange vorbei. Sie behandeln es, wie jeden Modeartitel, falt, gleichgültig, faum mit bem Intereffe bes äußerlichen Anstandes, und ba ift es nicht zu verwundern, wenn

-

Ł

jedes einzelne Talent, wie es auftommt, gleich in die Fremde giebt, wo es beffer anerkannt, beffer an feinen Blat geftellt mird. und wo es Gelegenheit findet etwas Ordentliches, Bergftarkendes zu hören und zu lernen. — Der einzige Tamburini bier ift recht gut. Man bat ihn aber langst schon in Wien, in Baris, und ich glaube auch in London gehört, und jest, wo er anfängt feine Abnahme zu fühlen, geht er nach Stalien zurud. Auch baß Die Staliener die Gesangstunft allein besigen sollen, tann ich nicht begreifen; benn mas ich von italienischen Sangern und Sängerinnen Kunftreiches gehört habe, das fann die Sonntag auch, und in noch höherem Grade; fie hat es zwar, wie fie fagt, meift von der Fodor gelernt, aber warum follte denn nun eine andere Deutsche es nicht von der Sonntag lernen können? Und bie Malibran ift eine Spanierin. Diese Glorie vom "Lande der Mufit' fann Stalien nicht behalten; in der That hat es . fie schon verloren, und wird es auch vielleicht balb in der Meinung der Leute, obwohl das lettere zufällig ift. 3ch war neulich in einer Gesellschaft Musiker, wo man von einer neuen Oper eines Reapolitaners, Coccia, sprach, und wiffen wollte, ob sie gut sei? Wahrscheinlich ift fie gut, sprach einer ber Mustfer, denn Coccia war lange in England, hat da ftubirt, und es haben dort auch einige seiner Sachen gefallen. Das war mir auffallend, man wurde in England gerade so von Stalien gesprochen haben. Aber quo me rapis? Euch lieben Schwestern fag' ich heut nichts, schicke aber in ben nächsten Tagen einen fleinen persönlichen Auffat, der Guch jugeeignet ift. Erschreckt nicht! ich dichte nicht; das Ding ift und heißt nur: ein Tagebuch der Spazierfahrt nach den Inseln im Mai.

Felix.

## An Janup hensel und Aebecka Dirichlet in Berlin.

**Acapel** , den 28. Mai 1831.

#### Liebe Schweftern!

Da das Tagebuch zu dunn und schlecht geworden ist, muß ich Euch doch wenigstens ein abrege meiner Geschichte mittheilen. Bisset denn, daß Freitag den 20sten Nai in Reapel in corpore gefrühstückt wurde, nämlich Früchte und dergleichen, und in corpore heißt: die Reisegesellschaft nach den Inseln, die aus Ed. Bendemann, T. hildebrandt, Carl Sohn und Felix Mendelssohn Bartholdy bestand.

Rein Bündel war nicht sehr schwer, und enthielt außer Goethe's Gedichten und drei Hemden wenig Erhebliches. So packten wir uns in einen Riethswagen und suhren durch die Grotte des Bosilippo nach Bossuoli. Der Beg sührt längs dem Reere, und ist das Lustigste, was man sehen kann. Um so mehr thut die entsesliche Rasse von Blinden. Arüppeln, Bettlern, Galeerensclaven, kurz Elenden aller Art, die Einen dort empfangen in der Feiertagsnatur, webe. Ich seste mich ruhig inden Hasen bin, und zeichnete, während die Andern sich mit den Serapistempeln, den Theatern, den heißen Quellen und ausgebrannten Aratern qualen und eich sich sich schon dreis

mal, und zur Genüge gesehen hatte. - Dann nahmen wir, wie junge Batriarchen ober Romaden, all' unser Sab' und But, Mantel, Bunbel, Bucher, Mappen, auf Gfel, festen und felbst oben drauf, und machten die Tour um den Meerbufen von Bajae, jum Averner See, wo man fich fur fein Mittageffen Fische einkaufen muß, über ben Berg nach Cama (vergleiche Goethe's Wanderer) und tamen fo nach Bajae berunter, wo gegeffen und geruht murbe. Dann murben noch Tempelruinen, alte Baber und dergleichen befehen, und fo wurde es Abend, ehe wir zur Überfahrt kamen. Um 1/210 Uhr langten wir im Städtchen Jedia an, und im einzigen Wirthehaus mar Alles besett, so daß wir uns entschlossen, noch bis ju Don Tommaso zu geben, zwei Stunden Wegs, die wir aber in 5/4 liefen; - es war prachtig fuhl; in allen Beinranten und Reigenbäumen und Geftrauchen fagen ungablige Glub. würmer und ließen sich fangen; und als wir endlich etwas ermudet beim Don gegen Gilf eintrafen, fanden wir noch alle Leute wach, die nettesten Zimmer, frische Früchte, einen freundlichen Diaconus als Rellner, und blieben bis Mitternacht behaglich figen, einer Ruhre Rirfchen gegenüber. Unbern Morgens mar es aber schlecht Better, und regnete tuchtig. Auf den Epomeo konnte man also nicht hinauf, und ba wir eigentlich auch nicht so recht viel mit einander conversiren konnten (es ging nun einmal nicht, Gott weiß, warum), fo ware das Ding langweilig geworden, hatte Don Tommafo nicht den niedlichsten Suhnerhof, den es in Europa geben fann. Borne an der Thur ficht ein gewaltiger schattiger Drangenbaum mit vielen reifen Früchten, unter deffen Aften die Treppe nach ber Wohnung hinaufführt. Jede von den weißen

## An Janun Bensel und Rebecka Dirichlet in Berlin.

Meapel, den 28. Mai 1831.

#### Liebe Schwestern!

Da das Tagebuch zu dunn und schlecht geworden ist, muß ich Euch doch wenigstens ein abrege meiner Geschichte mittheilen. Wisset denn, daß Freitag den 20sten Mai in Neapel in corpore gefrühstüdt wurde, nämlich Früchte und dergleichen, und in corpore heißt: die Reisegesellschaft nach den Inseln, die aus Ed. Bendemann, T. Hildebrandt, Carl Sohn und Felix Mendelssohn Bartholdy bestand.

Mein Bundel war nicht sehr schwer, und enthielt außer Goethe's Gedichten und drei hemden wenig Erhebliches. So packten wir uns in einen Miethswagen und suhren durch die Grotte des Posilippo nach Pozzuoli. Der Weg führt längs dem Meere, und ist das Lustigste, was man sehen kann. Um so mehr thut die entsetzliche Masse von Blinden, Krüppeln, Bettlern, Galeerensclaven, kurz Elenden aller Art, die Einen dort empfangen in der Feiertagsnatur, wehe. Ich seize mich ruhig in den hafen hin, und zeichnete, während die Andern sich mit den Serapistempeln, den Theatern, den heißen Quellen und ausgebrannten Kratern quälen nunsten, die ich schon drei-

mal, und zur Genüge gesehen hatte. - Dann nahmen wir, wie junge Patriarchen oder Romaden, all' unser Sab' und Gut, Mantel, Bundel, Bucher, Mappen, auf Efel, festen und felbst oben brauf, und machten die Tour um den Meerbufen von Bajae, jum Averner See, wo man fich fur fein Mittageffen Fische einkaufen muß, über ben Berg nach Cuma (vergleiche Goethe's Wanderer) und tamen fo nach Bajae berunter, wo gegeffen und geruht murde. Dann murden noch Tempelruinen, alte Baber und bergleichen befeben, und fo wurde es Abend, ehe wir zur Überfahrt kamen. Um 1/210 Uhr langten wir im Städtchen Jedia an, und im einzigen Wirthehaus war Alles besett, so daß wir und entschlossen, noch bis ju Don Tommaso ju geben, zwei Stunden Wege, die wir aber in 5/4 liefen; - es war prachtig fuhl; in allen Beinranten und Feigenbaumen und Geftrauchen fagen ungablige Glubwürmer und ließen fich fangen; und als wir endlich etwas ermudet beim Don gegen Gilf eintrafen, fanden wir noch alle Leute wach, die nettesten Zimmer, frische Früchte, einen freundlichen Diaconus als Rellner, und blieben bis Mitternacht behaglich figen, einer Fuhre Kirschen gegenüber. Unbern Morgens war es aber schlecht Better, und regnete tuchtig. Auf den Epomeo konnte man also nicht hinauf, und ba wir eigentlich auch nicht so recht viel mit einander conversiren konnten (es ging nun einmal nicht, Gott weiß, warum), so ware das Ding langweilig geworden, hatte Don Tommafo nicht den niedlichsten Suhnerhof, den es in Europa geben kann. Borne an der Thur steht ein gewaltiger schattiger Drangenbaum mit vielen reifen Früchten, unter beffen Aften bie Treppe nach der Wohnung hinaufführt. Jede von den weißen

fteinernen Stufen ift mit einem großen Blumentopfe befest, und der Flur oben besteht aus einer weiten offnen Salle, wo man aus einem Bogen heraus ben gangen hof mit Orangenbaum, Treppe, ben Strohdachern, Weinfaffern und Rrugen, ben Efeln und Pfauen überfehen tann. Damit es am Bordergrunde nicht fehle, fteht unter bem gemauerten Bogen ein indischer Reigenbaum, fo üppig, daß man ihn mit Striden an die Mauer hat festbinden muffen. Den hintergrund endlich machen die Weinberge mit den Lufthäusern, und die Borhoben des Epomeo. Unter dem Bogen war man nun vor bem Regen geschütt; ba festen wir uns alle Bier bin, und zeichneten den ganzen lieben Tag lang uns den Sof ab, fo zierlich es geben wollte. Ich habe mich überhaupt nicht genirt, fondern immer mitgezeichnet, und glaube auch etwas profitirt ju haben. Nachts gab es ein gang furchtbares Gewitter, und ich beobachtete im Bette, daß die Donner am Epomeo entsetlich lange nachbrummen, etwa wie am Bierwaldstädter See, ober noch länger. Den nächsten Morgen, Sonntag, schien es beiter zu sein. Wir gingen nach Foria, faben die Leute in ihren bunten Costumen in den Dom gehen; die Frauen hatten ihre berühmten zusammengelegten Mouffelintucher auf bem Ropfe, die Manner ftanden vor dem Kirchplage, und fannegießerten in knallrothen Sonntagskappen, und fo wanden wir une durch die festlichen Dorfer nach und nach den Berg binauf. Es ift ein großer zerriffener Bultan, voll Spalten, Soblen, Abhangen und fteilen Rluften. Die Soblen haben fie gu Beinfellern benutt, und mit großen faffern vollgepfropft; auf den Abhängen find überall Beinberge mit Reigen- oder Maulbeerbaumen; auf den fteilen Felsftuden wachft Rorn, und

giebt mehrmals im Jahre Erndten; die Schluchten find mit Epheu, ungähligen bunten Blumen und Kräutern bedect; und wo fich fonst noch ein Plat findet, da schießen junge achte Rastanienbaume auf, und geben den ichonften Schatten. Gp liegt bas lette Dorf, Fontana, mitten im Grun und in den Pflangen. Da überzog fich ber himmel aber; es wurde dunkel, und als wir höher hinauftamen, bei den oberften Felsspigen, mar es gang nebelig geworden; die Dunfte tangten umber, und obwohl die jadigen Felsen, der Telegraph, und das Rreuz munberlich genug in den Wolfen fich ausnahmen, so konnten wir boch von der Aussicht nicht bas Geringste feben. Zugleich fing es zu regnen an; man fann nicht oben bleiben und marten, wie . auf dem Rigi, und so mußten wir also, ohne feine Bekanntschaft gemacht zu haben, den Epomeo wieder verlaffen, liefen im Regen hinunter; einer sprang über ben andern; ich glaube wir haben feine Stunde gebraucht. — Anderen Tage fuhren wir nach Capri. Das Ding hat schon was Morgenlandisches an fich, mit ber glühenden Sige, die von den weißen Felewänden abprallt, mit den Palmen, und den runden Ruppeln der Kirchen, die wie Moscheen aussehen. Der Scirocco war brennend und machte mich zum rechten Genießen untauglich; benn in dieser Sonnenhite 537 Stufen hinauf, und bann wieder hinunter zu steigen, nach Anacapri hin, ift eine Pferdearbeit. Aber mahr ift es, daß das Meer fich gang munderbar schon ausnimmt von dem tablen Kelsen berunter, und zwischen ben tollen gaden hindurch. Vor allem muß ich aber von ber blauen Grotte ergablen, benn die kennt nicht ein Jeder, weil man nur bei ftillem Wetter, ober schwimmend hineinkann. Bo bie Welfen gang fentrecht in's Meer hineinstehen, und vielleicht

auch unter dem Baffer noch eben fo boch find, wie darüber, da hat sich eine gewaltige Soble gebildet, aber so, daß im gangen Umfreis der Soble die Felfen mit ihrer Breite auf bem Meere ruben, ober vielmehr unmittelbar bineinbangen, und erft von da aus aufsteigen bis zur Bolbung ber Soble; bas Meer fullt also den gangen Boden der Soble aus, und biefe bat ihre Offnung unter bem Baffer; nur ein fleines Stud ber Offnung ragt über dem Wasser hervor, und durch dies fleine Stud fahrt man nun mit einem fcmalen Rabn, auf beffen Boden man fich ausstreden muß, hinein. Ift man einmal drin, so liegt die ganze ungeheure Soble mit ihrer Bolbung über Ginem, und man fann frei, wie unter einem Dome, barin umberrudern. Das Sonnenlicht fällt nun aber auch burch die Offnung unter dem Waffer hinein, wird durch das grune Meerwaffer gebrochen und gedampft, und baber fommen die zauberischen Erscheinungen. Die gangen boben Felfen find himmelblau und grunlich im Dammerlicht, etwa wie im Mondschein; doch fieht man alle Eden und Bertiefungen deutlich; das Meer aber ift durch und durch vom Sonnenlicht beleuchtet und erhellt, so daß der schwarze Rahn auf einer hellen glanzenden Flache fcwebt; die Farbe ift das blendendfte Blau. bas ich je gesehen habe, ohne Schatten, ohne Dunkelheiten, wie eine Scheibe des hellsten Milchglases; und wie die Sonne burchscheint, so fieht man auch ganz deutlich alles, mas unter bem Baffer vorgeht, und bas gange Meer mit feinen Gefcopfen thut sich auf. — Da sieht man an den Felsen die Koral-Ien und Polypen figen; tief unten begegnen fich Rische aller Art, und schwimmen an einander vorüber, die Felsen werden. gegen das Baffer ju immer dunfler, und am Ende, wo fiedicht darüber hängen, sind sie schwarz und man sieht weiter unter ihnen fort noch das helle Wasser, mit Krebsen, Fischen und Gewürmen darin. Dazu hallt es ganz wunderlich in der Grotte von jedem Ruderschlage wieder, und wie man an den Wänden umhersährt, so kommen neue Gestalten zum Borschein. Ich wollte, Ihr könntet das sehen, denn es ist ganz sonderbar zauberhaft. Dreht man sich nach der Öffnung um, durch die man hineinkam, so scheint das Tageslicht rothgelb hindurch, dringt aber nicht weiter, als ein Paar Schritt davon, und so ist man ganz einsam auf dem Meere unter den Felsen, mit seinem eigenen besonderen Sonnenlichte'; es ist als könne man einmal ein wenig unter dem Wasser leben.

Dann wurde nach Procida übergeset, wo die Frauen sich griechisch kleiden, aber darum doch nicht hübscher aussehen; aus allen Fenstern guckten neugierige Gesichter; ein Paar Jesuiten, mit den schwarzen Kleidern und den dunklen Gesichtern, saßen in einer hellen Weinlaube, ließen sich's wohl sein, und machten ein hübsches Bild. Dann über's Meer nach Pozzuoli, und so durch die Grotte des Posilippo wieder nach Hause.

An Paul kann ich über die Beränderung seines Wohnorts, und den Eintritt in die große weite Londoner Welt nicht schreiben, weil er mir nur mit zwei Worten sagt, er würde wahrscheinlich in drei Wochen abreisen, und mein Brief ihn also nicht mehr in Berlin antressen kann; in einer Woche ristire ich's und adressire an meinen Bruder in London. Es soll nun einmal sein, daß das rauchige Nest mein Lieblingsausenthalt ist und bleibt. Das herz geht mir auf, sobald ich daran denke; und male ich mir nun gar meine Rücksehr dahin aus, wie ich von Paris hinüberreise, und Paul dort selbstständig,

allein, verändert in den alten lieben Umgebungen finde; wie er mir seine neuen, ich ihm meine alten Freunde vorsühren kann, wie wir dann zusammenwohnen und eleben, so wird mir schon jest ungeduldig, nur bald dahin zu kommen. Aus einigen Zeitungen, die mir Bekannte zukommen lassen, sehe ich, daß mein Name auch nicht vergessen ist, und so kann ich hossen, wenn ich dorthin zurückehre, wieder fortarbeiten zu können, wie ich es damals nicht durste, weil ich nach Italien mußte. Macht die Oper in München Schwierigkeit, oder geben sie mir nicht den Text, den ich wünsche, so mache ich eine Oper für London, denn daß ich dort den Austrag dazu erhalte, sobald ich es möchte, das weiß ich. Für das Philharmonic bringe ich auch neue Sachen mit, und so will ich meine Zeit gut anwenden.

Da ich die Abende hier frei habe, so lese ich ein wenig Französisch und Englisch; namentlich haben mich die Barricades, und les états de Blois interessirt, weil man sich mit Grausen in eine Zeit versett sieht, die man oft als eine kräftige, zu früh vergangene muß preisen hören Wenn mir die Bücher auch viele Fehler zu haben scheinen, so ist die Schilberung der beiden gegenüberstehenden häupter, von denen einer immer schwächer, unschlüssiger, heuchlerischer und jämmerlicher sich zeigt, als der andere, doch gewiß nur zu wahr, und man dankt Gott, daß dieses gepriesene Mittelalter vorüber ist, und nie wiedersehren kann. Zeigt es keinem hegelianer, aber es ist so und je mehr ich darüber lese und denke, desto deutlicher sühle ich das. Ein großer Liebling von mir ist Sterne geworden. Mir siel ein, daß Goethe einmal über die "sentimental journey" sprach und sagte, man könne durchaus

nicht beffer ausdrücken, wie des Menfchen Berze ein tropig und verzagt Ding ist. Da fand ich sie zufällig, dachte, ich wollte fie doch fennen lernen, und habe mich fehr gefreut, wie darin Alles so fein und schon aufgefaßt und hingestellt ift. Deutsches giebt es hier wenig zu lesen; ich bin also auf bie Goethe'schen Gedichte beschrantt, und bei Gott, es ift genug barin zu bedenken; - neu bleibt es immer. Namentlich intereffiren mich hier die Gedichte, die er offenbar in, oder um Neapel geschrieben hat, wie g. B. Alexis und Dora; benn ich sehe fast täglich von meinem Fenster aus, wie bas munberbare Gebicht entstanden ift. Ja, wie es benn mit allen Meisterwerken geht, so bente ich oft so von felbst und ploglich baran, daß mir ift, als muffe es mir auch bei ähnlicher Gelegenheit eingefallen sein, und als hatte er es nur zufällig Bon dem Gedicht "Gott segne Dich junge ausgesprochen. Frau" behaupte ich nun gar, das Local aufgefunden, und bei ber Frau zu Mittag gegeffen zu haben; aber natürlich muß fie jest ichon gang alt, und ihr faugender Anabe ein ftammiger Bignerol geworben fein. Zwischen Bozzuoli und Bajae liegt ihr Haus "eines Tempels Trümmern" und nach Cuma ist es brei Meilen gut. Da konnt Ihr Euch benken, wie Einem die Gedichte neu werden, und wie anders und frisch man fie wieder empfindet, und kennen lernt. Bon Mignon's Lied will ich gar nicht erft sprechen. Aber toll ift es boch, daß Goethe und Thormalbfen leben, daß Beethoven erft vor ein Paar Jahren gestorben ift, und daß 5-. behauptet, die deutsche Runft fei mausetodt. Quod non! Schlimm genug für ihn, wenn es ihm fo ju Muthe ift; aber wenn man ein Beilchen über das Raisonnement nachdenkt, kommt es Einem doch sehr

schal vor. — A propos! Schadow, der in einigen Tagen nach Duffeldorf zuruck geht, verspricht mir bei Immermann neue Lieder für mich auszuwirken, auf die ich mich sehr freue. Der Mann ist doch ein Dichter; das steht ebenso in seinen Briefen, wie in Allem. Graf Platen ist ein kleiner, verschrumpster, goldbebrillter, heiserer Greis von fünsunddreißig Jahren; er hat mir Furcht gemacht. Die Griechen sehen anders aus! Er schimpst auf die Deutschen gräßlich, vergist aber, daß er es auf Deutsch thut. Doch ich komme zu sehr in's Plaudern; also lebt wohl für heute.

Feliz.

## Mu seine Altern.

Rom, ben 6. Juni 1831.

4 |

#### Liebe Eltern!

Run ift's mal wieder Zeit, daß ich Guch einen ordentlichen vernünftigen Brief fchreibe; ich glaube, daß alle bie aus Reapel eigentlich nichts recht getaugt haben. Es ift als wolle Einen die Luft da nicht zum Nachdenken kommen laffen; wenigstens ift es mir nur febr felten gelungen, mich bort zu fammeln. Jest bin ich aber faum ein Baar Stunden wieder hier, und das alte romische Behagen und die heitere Ernsthaftigfeit, von der ich Guch in meinen ersten Briefen aus Rom schrieb, haben fich schon wieder gang über mich ausgebreitet. Ich tann nicht sagen, wie ungleich mehr ich Rom liebe, als Reapel. Die Leute fagen, Rom sei monoton, einfarbig, traurig und einsam; es ist auch mahr, daß Neapel mehr wie eine große europäische Stadt ift, lebendiger, verschiedenartiger, fosmopolitischer. Ich sage Euch aber im Bertrauen, daß ich nach und nach auf bas Rosmopolitische einen ganz besonderen Sag bekomme; — ich mag es nicht, wie ich überhaupt Bielseitigkeit nicht recht mag, oder eigentlich nicht recht daran glaube. Was eigenthumlich, und schon, und groß fein foll, das muß einseitig -

fein, wenn diese eine Seite nur gur größten Bolltommenheit ausgebildet ift, - und das fann tein Mensch Rom abstreiten. Um als große Stadt eigenthumlich zu fein, dazu scheint mir Reapel zu klein. Das ganze Leben und Treiben beschränkt fich auf zwei große Strafen : den Toledo, und die Rufte vom bafen bis zur Chiaja. Die Joee eines Mittelpunttes fur ein gro-Bes Bolt, die London so munderbar schon macht, giebt mir Reapel nicht, und zwar, weil eben das Bolt fehlt; denn die Fischer und Laggaroni fann ich fein Bolf nennen. Gie find mehr wie Wilde, und ihr Mittelpunkt ift nicht Reapel, sondern das Meer. Die Mittelclaffen, die gewerbetreibenden, arbeitenden Burger, die in den andern großen Städten die Grundlage bilden, find bier gang untergeordnet; man mochte fagen, es feblt gang baran. Das ift es, mas mir eigentlich ben Aufenthalt in Reapel selbst oft verdrießlich gemacht bat, so febr ich bie Umgegend liebe, und genoffen habe; und wie mir bas immer von Reuem vor die Augen trat, so glaube ich am Ende fagar an mir felbst den Grund bavon erfahren zu haben. 3ch tann nicht sagen, daß ich eigentlich unwohl war in dem fortmabrenden Sciroccometter; aber es mar unangenehmer, als eine Unpäßlichkeit, die in ein Paar Tagen vorübergeht. füblte mich schlaff, unluftig zu allem Ernfthaften, turz unthatig. Bie ich benn nun tagelang mit murrischem Genichte die Strafe auf und ab schlenderte, und mich am liebsten eigentlich auf die Erbe gelegt batte, ohne irgend etwas zu benten, zu wollen, zu thun, — da fiel mir auf einmal ein, daß die hauptclaffen von Reapel am Ende wirklich so lebten, und daß also der Grund zu meinem Migbehagen nicht, wie ich fürchtete, in mir, sondern im Ganzen, — in Luft , Klima u. f. w. liegen mochte.

Rlima ift für einen großen herrn eingerichtet, ber fpat auffteht, nie ju fuß ju geben braucht, nichts benft (weil bas erhipt), Nachmittags feine Paar Stunden auf dem Sopha schläft. dann fein Gis ift, und Nachts in's Theater fahrt, wo er wieder nichts zu benten findet, sondern da Besuche machen und empfangen tann. Auf der andern Seite ift das Rlima wieder eben fo paffend für einen Rerl im Bembe mit nadten Beinen und Urmen, ber fich ebenfalls nicht zu bewegen braucht, fich ein Paar Gran erbettelt, wenn er einmal nichts zu leben bat, - Nachmittage fein Schläfchen macht auf der Erde, am hafen, oder auf dem Steinpflafter (bie Fugganger fleigen über ibn meg, ober ichieben ibn aus bem Bege, wenn er gerade in ber Mitte liegt), der bann fich feine frutti di mare etwa felbst aus bem Meere heraufholt, bann ba schläft, wo er Abende julest hintommt, - furg der in jedem Augenblide bas thut, was ihm gerade gemuthlich ift, wie ein Thier. Das find denn nun auch die beiden Sauptclaffen in Reapel. Bei weitem der größte Theil ber Bevölkerung des Toledo besteht aus gierlich geputten herren und Damen, oder schönen Caroffen, in benen fich Dann und Frau einander fpagieren fahren, ober aus biesen braunen sans culottes, die mal Fische jum Bertauf tragen, und gräßlich baju brullen, oder Laft tragen, wenn es an Gelbe fehlt. Leute aber, die eine fortgesette Beschäftigung haben, — irgend eine Sache mit Fleiß und Beharrlichkeit verfolgen, und ausbilden, - die Arbeit um der Arbeit willen lieben, giebt es nur wenige, glaube ich. - Goethe fagt, bas fei ber Jammer bes Nordens, daß man bort immer etwas thun wolle, und immer nach etwas ftrebe, und giebt einem Staliener Recht, der ihm rath, er folle nicht fo viel denten: - das mache nur Ropfichmerzen. Es muß aber wohl fein Spaß fein: wenigstens hat er nicht banach gehandelt, sondern eben recht wie ein Rordlander. Bill er aber damit nur fagen, daß die verschiebenen Charactere in der Ratur begründet seien, und von ihr abhangen, so hat er naturlich Recht, das verfteht fich. 36 fann auch wohl einsehen, wie das Alles so fein muß, und warum die Bolfe beulen; aber man braucht darum doch nicht mit ihnen zu heulen; das Spruchwort sollte gerade umgekehrt sein. Die Leute nun, die ihrer Lage nach arbeiten, und also auch denken und thatig sein muffen, die behandeln das Ding wie ein nothwendiges Ubel, das ihnen Geld verschafft, und wenn fie es haben, leben fie wie die großen, oder wie die nadten herren. Daber ift fein Laben, wo man nicht betrogen wurde. Einheimische, die viele Jahre lang bort Runden find, muffen eben so handeln und auf ihrer but fein, wie Fremde; und einer meiner Befannten, ber funfgebn Jahre aus einem Laden taufte, ergablte mir, wie seit funfzehn Jahren immer berfelbe Rampf um ein Baar Scudi fei, und wie nichts ihm dagegen belfe. Daber eben giebt es so wenig Induftrie und Concurreng; daher macht Donigetti eine Oper in zehn Tagen fertig; fie wird ausgezischt, aber das thut gar nichts, denn er bekommt bafur bezahlt, und tann wieder spazieren geben. Sollte aber feine Reputation endlich gefährdet merben, fo murbe er wieber zuviel arbeiten muffen, und bas mare unbequem. Darum fcreibt er einmal eine Oper in drei Woden, giebt fich ju ein Baar Studden Mube, damit fie recht gefallen, und fann bann wieder eine Beile fpazieren geben, und schlecht schreiben. So malen ihre Maler die unglaublich schlechten Bilber, die noch weit unter der Mufit steben. So bauen die Architecten die abgeschmadtesten Gebäude (unter andern eine Nachahmung von St. Beter im Kleinen, im dinefischen Geschmad). Alles das ift aber einerlei; die Bilder find bunt, die Mufit macht garm, die Gebäude geben Schatten - mehr will der neapolitanische Große nicht davon. — Wie mir bein nun forperlich ebenso ju Muthe murde wie ihnen, wie mich alles eigentlich zum Faulsein, Spazierengeben und Schlafen antrieb, und wie ich mir innerlich doch immer fagen mußte, bas fei unrecht, und versuchte, mich zu beschäftigen und zu arbeiten, mas wieder nicht geben wollte, so entstand die Berdrieflichkeit, in der ich mehrere Briefe an Euch geschrieben habe, und ich konnte ihr nur ausweichen, indem ich mich in den Bergen umbertrieb, wo es gar ju gottlich schon ift, und wo jedem Menschen beiter und bantbar ju Muthe werden muß. 3ch habe übrigens nicht verfaumt, die Musiker kennen au lernen, die dort find; wir haben auch Mufit ausammen gemacht, aber ich habe mich über ihre große Lobeserhebungen nicht freuen konnen. Die Fodor ift bis jest die einzige Runftferin, ober vielmehr ber einzige Runftler, ben ich in Stalien getroffen habe; anderswo hatte ich vielleicht vieles an ihrem Gesange auszuseten, aber bas überhörte ich alles, weil es boch wirklich Musik ift, wie sie fingt, und das thut einem Menschen nach langer Paufe gar zu wohl. Nun bin ich aber wieder im alten Rom; da ift ein ander Leben; täglich find Prozessionen, weil vorige Woche corpus domini mar, - und wie ich die Stadt in der Nachfeier der heiligen Woche verließ, fo finde ich fie in der Nachfeier des Fronleichnamstages wieber. Es machte mir einen fonderbaren Gindruck, daß Alles auf ben Strafen in der Zwischenzeit so sommerlich geworden war; F. Menbelejobn Bartholby, Briefe. 1.

überall Buden mit Citronen und Gismaffer; alle Leute in leichten Rleidern; die Fenster offen und die Jalousien geschlosfen; bor ben Raffeehausern fist man auf der Strafe, und ift Gelato's in Maffe; der Corfo wimmelt von Equipagen, benn nun wird wenig zu fuß gegangen, und obwohl ich eigentlich femen Freund und feinen nahestehenden Menschen vermiffe, fo wurde mir boch gang weich, als ich ben spanischen Blat wieber fah, und die alten, wohlbekannten Stragennamen an den Eden. Etwa eine Woche bleibe ich nun hier, und dann geht es nordwärts. Donnerstag soll die infiorata fein; doch ift es noch nicht bestimmt, ob sie stattfindet, weil man Revolutionen \* fürchtet; ich hoff' es aber. Bei der Gelegenheit wurde ich noch bas Gebirge feben, und bann abreifen. Bunicht mir benn alfo wieder einmal gludliche Reise, denn nun geht die Fahrt wieber los. heut vor einem Jahre tam ich in Munchen an, borte Fidelio, und schrieb Euch; feitbem haben wir uns nicht gefeben, fo Gott will moge es nicht wieder fo lange dauern.

Felix.

# Un den Professor Belter in Berlin.

Rom, den 16. Juni 1831.

## Lieber Berr Professor!

Es ift lange ber, daß ich Ihnen schreiben wollte, um Ihnen von ber Musit ber beiligen Woche Bericht abzustatten, meine Reise nach Neapel kam aber bazwischen, und bort, wo ich mich die meifte Zeit im Freien auf ben Bergen umbertrieb; und mir mit dem Meere zu schaffen machte, war auch nicht bie rechte Ruhe fur's Schreiben ju finden; baber die Berfpatung, bie ich Sie ju entschuldigen bitten muß. Ich habe seit der Zeit feinen merkwürdigen Ion gehört (in Reapel nur das Allermäßigste) und so habe ich Ihnen benn wirklich von ben letten Monaten nichts zu fcreiben, als über die beilige Woche; vergeffen bente ich nichts zu haben, und werde es wohl schwerlich je! Bom Eindruck des Ganzen habe ich schon an die Eltern berichtet, und diese werden es Ihnen mitgetheilt haben. Es war ichon, daß ich mir vornahm, die Sache gang talt und beobachtend anzuhören, und daß mir bennoch schon vor dem Anfang in ber Capelle ernfthaft und andachtig ju Muthe wurde. Solche Stimmung gehört, glaub' ich, baju, um irgend

etwas Neues recht auffaffen ju konnen, und mir ift von der Wirtung des Gangen nichts entgangen, obwohl ich mich zwang, auch auf alle Einzelheiten aufzupaffen. Mittwoch um 41/2 Uhr fing die Feier mit der Antiphona "Zelus domus tuae" an. Das Büchelchen, welches die Kirchenordnung der Woche entbatt, erklart mas die ganze Feier eigentlich bedeutet, "es mur-"ben in jedem Rocturno drei Pfalmen gefungen, weil Chriftus "für die Jungfräulichen, die Berbeiratheten und die Bermitt-"weten gestorben fei; und auch wegen der drei Gesete: des na-"türlichen, geschriebenen und evangelischen; das Domine labia "mea, und das Deus in adjutorium würden nicht gefungen, "weil die Gottlosen uns unser haupt und Anfang geraubt hat-"ten; die 15 Lichter bedeuteten die zwölf Apostel und drei Ma-"rien" 2c. (das Buchelchen enthält in diefer Urt die allermertmurdigften Sachen, und ich bringe es Ihnen deghalbmit). Die Pfalmen werben von allen Mannerstimmen ju zwei Choren fortissimo abgefungen. Jeder Pfalmvers ift nämlich in zwei Theile, wie Frage und Antwort, oder vielmehr a und b abgetheilt; der Chor fingt a, und der zweite antwortet mit b. Alle Worte, ausgenommen das lette, werden in großer Schnelligkeit auf einen Ton gesungen, und auf dem letten machen fie ein furges Melisma, welches beim erften und zweiten Bers verschieden ift. Nach dieser Melodie, oder tono, wie fie es nennen, wird ber gange Pfalm mit all' feinen Berfen gefungen, und ich habe mir fieben verschiedene dieser toni nachgeschrieben, mit denen fie in den brei Tagen abwechselten. Sie konnen fich nicht denken, wie ermudend und monoton fich bies macht, und wie roh und handwerksmäßig fie ihre Pfalmen herunter fingen. Der erfte tonus, ben fie fangen, mar z. B.



So geht nun der ganze Psalm von 42 Bersen immer fort, indem eine Bershälfte auf g a g und die andere auf g e g endigt. — Sie singen ses genau mit dem Ausdruck, und es klingt, als wenntsichzviele Männerkernsthaft und böslich zankten, so daß jeder halsstarrig dem andern immer wieder dasselbe zuruft. Im letten Bers jedes Psalms singen sie die Worte, mit denen er schließt, langsamer und nachdrücklicher und machen statt des Welismas einen langen Dreiklang piano, zum Beispiel bei dem ersten:



Qui di-li-gunt nomen e-jus ha-bi-ta-bunt in e - a. Am Anfang jedes Psalms ist als Einleitung eine Antiphona, oder mehrere; diese werden gewöhnlich von ein Paar Altstimmen sehr rauh und hart in Canto fermo gesungen; ebenso die erste Bershälfte jedes ersten Psalmverses, und bei der zweiten geht dann das oben beschriebene Antworten der Männerchöre los. Die einzelnen Antiphonen u. s. w. die ich nachgeschrieben habe, behalte ich mir vor Ihnen zu zeigen, damit Sieste mit dem Büchelchen zusammenhalten können. Den Mittwoch Abend wird der erste 68ste, dann der 69ste und 70ste Psalm gesungen. (Beiläusig ist diese Eintheilung der Psalmverse, und daß sie vom Chor und Gegenchor abgesungen werden, eine der Einrich-

tungen, die Bunfen für die evangelische Rirche hier gemacht hat; so wie er auch jeden Choral durch eine Antiphona einleiten läßt. Diese find von Georg, einem hiesigen Mufiker, nach Art ber Canti fermi componirt, und werden erft von einigen Stimmen abgefungen, bann fällt ber Choral ein, g. B. ein' feste Burg ist/unser Gott.) Rach dem 70. Psalm kommt ein pater noster sub silentio, b. h. Alles steht auf, und es ist eine kurze, stille Pause. — Darauf fängt die erste Lamentation des Jeremias gang leife und fanft in G dur an. Es ift eine ichone und ernfthafte Composition von Palestrina, und wenn sie auf das wilde Pfalmgefchrei folgt, ohne Baffe, blos für hohe Soloftimmen und Tenor, mit bem garteften Unschwellen und Abnehmen, guweilen fast unborbar verschwimmend, und von einem Ton und Accord zum andern fich langsam hinziehend, so macht es fich gang himmlisch. — Schlimm ift es freilich, daß die Stellen, die fie am rührendsten und andächtigsten singen, und die auch offenbar mit Borliebe componirt find, die überschriften ber eingelnen Rapitel oder Berfe: Aleph, beth, gimel etc. sein muffen; und daß der ichone Anfang, der flingt als fame er vom himmel herunter, gerade auf die Worte ift: Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae, lectio I. Dagegen muß sich boch ein protestantisches Berg etwas emporen, und wenn man die Absicht haben follte, diese Gefange in unsere Rirchen einzuführen, fo scheint mir doch darin die Unmöglichkeit davon ju liegen; benn wenn Einer fingt: "erftes Rapitel," fo tann man nicht andachtig werden, es fei auch noch fo fcon. Mein Buchelchen fagt zwar: Vedendo profetizzato il crocifiggimento con gran pietà si cantano eziandio molto lamentevolmente "Aleph" e le altre simile parole, che sono le lettere dell'alfabeto Ebreo, perchè erano in costume di porsi in ogni canzone in luogo di lamento, come é questa. Ciascuna lettera ha in se tutto il sentimento di quel versetto, che la segue, ed é come un argomento di esso. Das hilft aber Alles nichts.— Darauf werden Pfalm 71, 72 und 73 in obiger Beife abgefungen, mit ben Untiphonen. Diese find gang willfürlich in die verschiedenen Stimmen vertheilt, so daß bei der einen die Goprane anfangen: in monte Oliveti; drauf fallen die Baffe forto ein: oravit ad patrem : pater etc. Dann folgen die Lectionen aus dem Traftat des heiligen Augustinus über die Pfalmen. Die sonderbare Art, wie diese gesungen werden, frappirte mich unfäglich am Palmsonntag, wo ich es zum ersten Dal hörte, und ohne zu wiffen, mas es mar. Gine Stimme allein tragt fie vor, auf einem Tone recitirend, aber nicht wie in den Pfalmen, fondern langfam, nachdrudlich, indem der Ton recht ausklingt. Für die verschiedenen Zeichen der Rede: für Romma, Frage, Punkt, giebt es nun verschiedene Tonfalle. Bielleicht find fie Ihnen schon bekannt; mir, dem fie neu waren, erschienen fie fehr munderlich. Die erfte murde g. B. von einer ichonen Bagstimme auf g vorgetragen; tommt ein Romma, so macht er auf



Wie sonderbar sich der Fall von a nach e macht, kann ich gar nicht beschreiben, besonders wenn nach dem Bag ein Sopran

kommt, der mit d anfängt, und nun ganz denselben Fall mit e und g macht; dann ein Alt in seinem Ton 2c.; denn sie sangen drei verschiedene Lectionen, die immer mit canto sermo abwechselten. Wie sie den canto sermo ganz ohne Rücksicht auf Wort und Sinn vortragen, davon als Beispiel das "es wäre ihm besser, daß er nie geboren wäre," was so gesungen wird:



drei Lectionen. Dann das Miserere, aber in derselben Art gefungen, wie alle vorigen Psalmen, mit folgendem tonus: Coro I.



Man soll sich erst die Ohren tüchtig durchreiben, ehe man es besser bekommt! Dann solgen Psalm 8, 62, 66, Canticum Moysi in seinem eigenen Ton, Psalm 148, 149, 150. Run kommen einige Antiphonen; alle Lichter am Altar sind inzwischen ausgelöscht, bis auf eins, das unter dem Altar versteckt wird; über dem Eingang brennen noch sechs Kerzen ganz hoch; alles übrige ist schon dämmrig, und jest fängt der ganze Chor unisono, mit aller Kraft das Canticum Zachariae an, während

Die letten Lichter ausgeloscht werden. Das große forte in ber Dammerung, und ber ernfthafte Rlang ber von allen Stimmen ausströmt, machen sich wunderschön. Die Melodie in D moll ift auch fehr schon. Rach dem Ende ift nun alles gang duntel; eine Antiphona kommt auf die Worte "und der Berrather hatte ihnen ein Zeichen gegeben" 2c., bis "ber ift's, ben greifet." Dann fallen alle auf die Anie, und eine Stimme fingt piano: "Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem." Am 2ten Tage sest sie noch hinzu: mortem autem crucis! und am Charfreitage: propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi Nomen, quod est super omne Nomen. Run fommt wieder eine Pause, während beren jeder das pater noster für sich fagt. Es ift eine Todtenstille in ber ganzen Capelle während dieses pater noster; darauf fängt das Miserere mit einem leisen Accord ber Stimmen an, und breitet fich dann aus in die beiden Chore. Diefert Anfang, und der allererfte Rlang haben mir eigentlich ben meiften Einbrud gemacht. Man hat anderthalb Stunden lang nur einstimmig, und fast ohne Abwechselung, singen boren; nach der Stille tommt nun ein schon gelegter Accord; das thut gang herrlich, und man fühlt recht innerlich die Gewalt der Musik; die ift es eigentlich, die die große Wirtung macht. Sie sparen fich die besten Stimmenzum Miserere auf, fingen es mit der größesten Abwechselung, mit Unschwellen und Abnehmen, vom leiseften piano gur gangen Rraft ber Stimme: es ift fein Wunder, wenn bas Jeden ergreifen muß. Dazu tommt noch, daß fie wieder ihre Contrafte nicht vergeffen, und alfo Bers um Bere von allen Mannerstimmen gang etntönig, forte und rauh absingen laffen: dann tritt am Anfang'bes folgenden wieder der fcone, fanfte, volle Stimmen-

Klang ein, ber immer nur furze Zeit fortbauert, und bann von bem Mannerchor unterbrochen wird. Während bes monotonen Berfes weiß man nun ichon, wie icon ber Chor eintreten wird, und dann fommt er auch wieder, und ist wieder zu furz, und ehe man recht zur Befinnung tommt, ift das Bange vorbei. -Wenn also z. B. wie den ersten Tag, wo man das Miserere von Baini gab, der Hauptton H moll ist, so singen fie: miserere mei Deus bis misericordiam tuam nach den Roten mit Solostimmen, zwei Choren und allem möglichen Aufwand ber Mittel ihrer Stimmen; dann fallen alle Baffe tutti forte mit fis ein, und recitiren auf diesem einen Ion das "et secundum multitudinem bis iniquitatem meam," worauf gleich wieder ber fanfte H moll Accord folgt, u. f. w. bis jum letten Bers, ben fie immer mit ganger Kraft fingen. Dann folgt wieder ein ftilles, furges Gebet, und bann icharren alle Cardinale nach Rraften mit ben Rugen; das ift das Ende der Ceremonie. -Dein Buchelchen fagt: der Larm bedeutet, wie die Bebraer Chriftus mit großem Tumult gefangen nehmen. Das mag fein; es flingt aber genau wie das Trommeln des Parterre, wenn bas Stud nicht anfangen will, oder mißfallen bat. Dann wird Die eine Kerze wieder unter dem Altar hervorgeholt, und bei ihrem Schein geht alles ftill auseinander; wobei ich noch erwähnen muß, daß es fich wunderschon macht, wenn man aus ber Capelle in den großen Borsaal tritt, wo ein gewaltiger Kronleuchter angezündet ift, und wo die Cardinale mit ihren Beiftlichen durch die Reihen der Schweizer geben, den erleuchteten Quirinal hindurch. - Das Miserere mas fie ben erften Tag sangen, war von Baini; eine Composition, wie eben alle von ihm, - ohne einen Bug von Leben und Rraft. Indeß es

maren Accorde und Mufik, und bas machte ben Eindruck. Den zweiten Tag gaben fie einige Stude von Allegri, die andern von Bai, und ben Charfreitag Alles von Bai. Da Allegri nur einen Bere componirt hat, auf den fie alle abgesungen werden, so habe ich also jede der drei Compositionen, die fie dort gaben, gebort. — Eigentlich aber ift es ziemlich einerlei, welches fte fingen, benn die embellimenti machen fie beim einen, wie beim andern; für jeden verschiedenen Accord ein eigenes; und fo kommt von der Composition nicht viel zum Borschein. Wie bie embellimenti hineingerathen find, wollen fie nicht fagen, behaupten, es sei Tradition. Das glaube ich ihnen aber burchaus nicht; benn so wie es überhaupt mit einer musikalischen Tradition ein schlimmes Ding ift, so weiß ich nicht, wie sich ein fünfftimmiger Sat vom Borensagen fortpflanzen foll; fo flingt es nicht. - Sie find von einem Spätern offenbar bingugemacht, und mir icheint, ber Director habe gute, bobe Stimmen gehabt, diese bei Gelegenheit der heiligen Woche gern produciren wollen, und ihnen deshalb Bergierungen ju ben einfachen Accorden geschrieben, in benen fie ihre Stimmen recht auslaffen und geigen konnen. Denn alt find fie gewiß nicht, aber mit vielem Geschmad und Geschid gemacht; fie wirten vortrefflich. Namentlich ift eine, die oft vorkommt, und ben größeften Effect macht, fo daß unter allen Leuten eine leife Bewegung entsteht, wenn fie anfängt; ja, wenn man immer von der besondern Art des Bortrags fprechen bort, und wenn die Leute ergablen, die Stimmen flangen nicht wie Menschen, fondern wie Engelstimmen aus ber Sobe, und es sei ein Rlang, ben man fonft nie wieberbore, fo meinen fie immer biefe eine Bergierung. Bo nämlich im Miserere, sei es von Bai oder Allegri (benn fie machen in beiden ganz dieselben embellimenti), diese Accordfolge ift:



da: singen sie statt deffen so:



Wie nun der Sopran das hohe C recht rein und sanft faßt, und lange ausklingen läßt, und dann langsam herabgleitet, während der Alt immersort sein C hält, so daß ich im Ansange sogar getäuscht wurde, und glaubte, das hohe C bleibe während dessen oben liegen, — und wie sich die Harmonie so nach und nach aus einander widelt, das ist wirklich ganz prächtig. Die andern Berzierungen sind in derselben Art den Accordsolgen angepaßt; aber diese ist bei weitem die schönste. Bon einer besonderen Art des Bortrags wüßte ich sonst nichts zu sagen; auch was ich einmal gelesen, daß eine leigene akustische Borrichtung den Schall fortpstanze, ist eine bloße Fabel; ebenso daß sie alles nur so nach Tradition singen, ohne Tact, einer dem andern solgend;

benn ich habe recht aut ben Schatten von Baini's langem Urm auf und ab gehen sehen; zuweilen schlägt er fogar sehr hörbar auf's Bult. Es fehlt überhaupt nicht an Dunft, den die Leute, und auch die Sanger felbft, darum verbreiten. Sie fagen ja B. durchaus nie vorher, welches Miserere sie singen wollen; das wurde im Moment felbst entschieden 2c. Der Ton in dem fie es fingen, hangt übrigens von der Reinheit der Stmmen ab. Den ersten Tag war es Hmoll; den 2ten und 3ten Emoll, schloß aber alle brei Mal faft in B moll. Der haupt. Sopran, Mariano, war ausdrudlich aus dem Gebirge nach Rom gefommen, um mitzusingen, und bem habe ich es zu banken, bag ich die embellimenti mit ihren hohen Tonen gehort. So fehr fie fich aber zusammen nehmen, so racht sich doch die Rachlässigfeit und bie üble Gewohnheit des ganzen übrigen Jahres, und es fommen oft entsetliche Detonationen vor. - Noch muß ich Ihnen erzählen, daß ich am Donnerstag, als das Miserere anfangen follte, auf eine Leiter stieg, die an der Wand lehnte, und so bis bicht an die Dede der Capelle gelangte, fo daß ich die Musik, die Briefter, und alle die Buhörer in der Dunkelheit weit unter mir hatte. Wie ich da oben so allein saß, ohne langweilige Fremde neben mir, machte es mir am meisten Eindrud. Und nun weiter! Sie werden genug Miserere haben an diesen anderthalb Seiten, und Einzelnes bringe ich Ihnen noch mundlich und schriftlich mit. — Am Donnerstag um 101/2, Uhr war feierliche Meffe. Sie fangen eine achtstimmige von Fazzini, die eben nichts merkwürdiges enthielt. Mehrere canti fermi und Antiphonen, die ich da nachgeschrieben, behalte ich mir vor, und die Ordnung des Gottesdienstes, mit Gründen dafür, befagt das Büchlein. Beim Gloria in excelsis werden alle Gloden in Rom

geläutet, und bann nicht wieder, bis nach bem Charfreitag. Die Stunden werden von den Kirchen bezeichnet, indem man mit Bolgern gegen einander flappert. Es machte fich schon, bag bie Worte bes Gloria, die das Signal jum tollen garm geben, vom alten Cardinal Pacca, mit ichwacher gitternder Stimme, vom Altar gefungen wurden, worauf dann alle Gloden und der Chor einfielen. Die legten nach dem Credo das "fratres ego enim" von Palestrina ein, fangen es aber ohne alle Uchtung, und febr roh. Die Fußwaschung der Pilger, die dann folgt, mit der Prozession, wo auch die Sanger mitgeben, Baini aus einem großen Buch, das vor ihm getragen wird, Tact schlagend, und bald dem einen, bald dem andern winkend, die Sanger um die Roten gedrängt, im Weben paufirend, eintretend, der Pabft auf feinem Prachtfeffel getragen ac. habe ich ichon den Eltern beschrieben. Am Abend waren wieder die Pfalmen, Lamentationen, Lectionen, und das Miserere, wie den vorigen Tag, mit wenigem Unterschiede. Gine Lection wurde nach einer eigenen Melodie, die ich Ihnen mitbringe, von einem Sopran gang allein vorgetragen. Es ift Adagio, in langen Roten, bauert gewiß aber eine Biertelftunde; die Stimme ift gang ohne den mindeften Salt, und der Gefang liegt fehr hoch; dennoch murde alles mit ber flarften, reinsten, festesten Intonation ausgeführt; der Sanger fant nicht um ein Romma; ließ die letten Tone eben so egal und rund anschwellen und abnehmen, wie die im Unfang; es mar ein Meifterftud. Mir fiel auf, wie fie bas Wort Appogiatur gebrauchen. Geht j. B. die Melodie von c nach d, ober von e nach e, so fingen fie



Borschlag nennen sie appogiatura; es heiße übrigens wie es wolle, so macht es sich satal, und man muß sich sehr daran gewöhnen, um nicht ganz gestört zu werden durch diese sonderbare Art, die mich mehr an unsere alten Frauen in der Kirche etinnerte. Außerdem war, wie gesagt, die Folge dieselbe. Ich hatte aber im Büchlein vorausgesehen, daß das tenebrae vorsommen würde, und da ich mir dachte, es würde Sie interessiren zu erigfahren, wie man es in der päbstlichen Capelle singt, so saß ich mit gespistem Bleistist auf der Lauer, dis es heransam und schreibe Ihnen hier die Hauptstellen (sie sangen es übrigens wieder ganz schnell, durchaus forte, ohne die geringste Ausenahme). Der Ansang war:



Ich fann mir einmal nicht belfen: es emport mich, wenn ich Die allerheiligsten, schönsten Worte auf so nichtssagende leiermäßige Tone muß abgesungen boren. Sie sagen es fei Canto fermo, - es fei Gregorianisch - bas ift All' eins. Wenn man es damals nicht anders gefühlt hat, oder nicht anders hat machen konnen, fo konnen wir es jest, und in ben Bibelmorten fteht von dieser monotonen Sandwerksmäßigkeit mahrhaftig nichts; da ift Alles frisch und wahr, und nebenbei auch so gut und natürlich ausgedrückt, als möglich; warum soll benn bas nun klingen wie eine Formel? Und weiter ift doch wirklich an foldem Befange nichte! - Das Pater mit dem fleinen Schnortel, das meum mit dem Trillerchen, das ut quid me - das foll Rirchengesang fein? Freilich, ein falfcher Musbrud ift nicht brin, benn es ift gar tein Ausbrud barin; aber ift benn bas nicht eben die rechte Entwürdigung der Worte? So bin ich bundertmal wild geworden während der Ceremonie hier; und kamen bann die Leute, und waren außer fich, wie berrlich bas boch fei, fo wollte es mir wie ein schlechter Spag bedunken, und doch mar es ihr Ernft! -

Um Freitag früh, jur Messe, ist die ganze Capelle ohne Schmuck; der Altar entblößt; Pabst und Cardinäle in Trauer. Run wurde die Passion sec. Johannem gesungen, von Bittoria componirt. Aber nur die Worte des Bolks im Chor sind von ihm; das Übrige wird schematisch abgesungen, wovon nachber. Es kam mir zuweilen denn doch gar zu kleinlich und einförmig vor; mir wurde sehr bos zu Muthe, und eigentlich hat mir auch die ganze Sache mißsallen, Denn eins von Beiden muß sein: die Passion muß und entweder vom Priester ruhig erzählend vorgetragen werden, wie sie und der Johannes erzählt; dann braucht

tein Chor einzufallen: Crucifige eum, und teine Altstimme ben Pilatus vorzustellen. Ober fie muß mir vergegenwärtigt werden, daß mir ju Muth wird, als fei ich babei, und fabe Alles mit an. - Dann muß Pilatus fingen, wie er mag gesprochen haben; ber Chor muß schreien: Crucifige, und bas freilich nicht im Rirchenton. Aber bann ift es ichon burch bie innerfte Bahrheit, und burch den Gegenstand, ben es vorstellt, Rirchenmufit. Dann brauche ich feine "Rebengebanken" bei ber Mufit; dann ift mir bie Mufit nicht "Mittel um gur Anbacht zu erheben", wie fie es hier wollen, fondern bann ift fie eine Sprache, die zu mir rebet, und der Sinn ift eben burch die Worte nur ausgebrudt, — nur in ihnen enthalten. So ift Seb. Bach's Baffion; aber wie fie es hier fingen, ba ift es nur mas Salbes, weber einfache Erzählung, noch große, dramatische, ernsthafte Bahrheit. Der Chor fingt "Barrabam" in ebenso beiligen Accorden, wie "et in terra pax"; der Bilatus fpricht nicht auf andere Beife, ale ber Evangelift; und wenn nun ber Jefus immer piano eintritt, um boch eine Auszeichnung zu haben, und wenn ber Chor recht tuchtig losschreit mit feinen Rirchenaccorden, so weiß man nicht, was das Alles foll. Berzeihen Sie die Bemerkungen, ich will nun gleich wieder biftorisch berichten. Der Evangelist also ist ein Tenor, und die Art bes Recitirens ift, wie bei ben Lectionen: für Komma, Frage, Punkt eigene Schlußfälle. Der Evangelist recitirt auf d, und



eine andere Person eintritt, so: 3 Der Chriftus ift ein Bag, und fangt immer fo an:





Das Schema habe ich nicht heraustriegen können, obwohl ich mehrere Stellen nachgeschrieben habe, die ich Ihnen zeigen kann; unter andern die Worte am Kreuze. Alle anderen Bersonen nun: Pilatus, Betrus, die Magd, und der Sohepriefter,

find ein Alt auf G mit diesem Tone: Die Worte des Bolks fingt der Chor von oben herab, mahrend alles Andere am Altar gefungen wird. Der Merkwürdigkeit wegen muß ich Ihnen das Crucifige herseben, wie ich es mir nachgeschrieben:



Auch bas "Barrabam" ift merkwürdig; es find lauter gabme Juden. — Aber ber Brief ift schon ju lang; also das Weitere hiervon will ich verschweigen. — Es kommen nun die Gebete für alle Bolker und Institutionen, jedes einzeln genannt. Bei bem Gebet für die Juden wird aber nicht gekniet, wie bei den andern, auch nicht Amen gesagt; sie beten properfidis Judaeis, und bas Buchlein weiß auch hierfur eine Erklarung ju finden. —

Run kommt die Anbetung des Kreuzes. Es wird in die Mitte der Capelle ein kleines Crucifix gestellt, und alle gehen mit bloßen Füßen (d. h. ohne Schuhe), fallen davor nieder, und küssen es; während dessen werden die Improperien gesungen. Mir scheint, nach einmaligem Hören, es sei eine der schönsten Compositionen von Palestrina, und sie singen sie mit ganz besonderer Borliebe. Es ist da eine bewundrungswürdige Zartheit und übereinstimmung im Bortrage des Chors; sie wissen jeden kleinen Zug in's rechte Licht zu stellen, und hervorzuheben, ohne ihn vorzubrängen; ein Accord verschmilzt sich sanst in den andern. Dazu ist die Ceremonie sehr würdig und ernsthaft; in der Capelle die tiesste Stille; und das immer wiederkehrende Griechische "Heilig" singen sie außerordentlich schön, — jedesmal mit derselben Sanstheit, und demselben Ausdruck. Sie werden sich aber wundern, es geschrieben zu sehen; denn was sie singen ist so:



Da Capo 3 Mal.

Solche Sachen wie der Anfang, wo alle Stimmen zusammen eine und dieselbe Berzierung machen, kommen sehr oft vor, und man gewöhnt sich daran. Das Ganze macht sich aber wirklich herrlich; ich wollte, Sie könnten den Tenor des ersten Chors hören, wie er das hohe A auf Theos nimmt; sie ziehen da den Ton so durchdringend, und doch ganz leise hervor, daß es sehr rührend klingt. Dies wird nun so oft wiederholt, bis alles was

in der Capelle ift, das Rreuz angebetet hat, und da diesmal der Rudrang nicht sehr groß war, so habe ich es leider nicht so oft gehört, als ich gewünscht hatte. Aber ich tonnte mir wohl erflaren, warum die Improperien auf Goethe den größeften Ginbrud gemacht haben; es ift wirklich bas Bolltommenfte, ba Mufit, und Ceremonie, und Alles im größten Gintlang find. Es folgt nun wieder eine Prozession jur Abholung der Softie, bie Abends vorher in einer andern Capelle bes Quirinals, beim Licht von vielen bundert Rergen, ausgestellt und angebetet murde. Dann ichloß ber Bormittags-Gottesbienst um 11/2 Uhr (mit einer hymne im Canto fermo). Abende um 1/24 Uhr fing nun wieder das erfte Nocturnum mit ben Bfalmen, Lectionen u. f. w. an; ich berichtigte noch einiges, was ich nachgeschrieben, borte bas Miserere von Baini, und gegen Sieben ging man durch ben erleuchteten Borfaal, hinter den Cardinalen nach Saufe, und auch bas war erlebt und vorbei. - 3ch habe Ihnen die heilige Boche genau beschreiben wollen, lieber herr Professor, weil es mir icone Tage waren, wo ich jede Stunde etwas langft Erwartetes eintreffen fah, und kennen lernte, — weil es mich befonders freute, bag trop ber Spannung, trop ber vielen Reben brüber hin und her, lobend und tadelnd, mir das Ganze einen eben fo frischen und lebhaften Eindrud machte, als mare ich unabhängig und ohne Befangenheit hingekommen, und weil ich wieder bestätigt fah, wie das Bollkommene, und sei es auch in der fremdesten Sphare, vollkommen wirkt. Mogen Sie den langen Brief halb so gern lefen, wie es mir Freude gemacht hat, mir die Zeit ber beiligen Boche in Rom gurudzurufen.

Ihr treuer

Felix Mendelssohn Bartholdy.

### Un feine Schwestern.

Sloreng, ben 25. Juni 1831.

#### Meine lieben Schwestern!

An einem Tage wie beut muß man viel an's väterliche Saus benten, und zu ben Seinigen. Mir geht es in biefer Beziehung furios. Wenn ich mich irgendwo nicht wohl befinde, mich langweile, oder verdrießlich bin, so habe ich auch nicht befondere Sehnfucht nach Saufe, oder nach den Meinigen. Rommen aber die iconen Tage, wo jede Stunde unvergeflich bleibt und jeder Augenblid frifche, frobe Eindrude mitbringt, bann wunsche ich mich zu Euch, oder Euch zu mir, - so recht lebhaft, und bann vergeht feine Minute, wo mir nicht einer von Euch einfiele, dem ich mas ju fagen hatte. Seute habe ich meinen gangen Bormittag, von Behn bis Drei, auf der Gallerie jugebracht; es war himmlisch. 3ch habe mich, außer allem Schonen, das ich gesehen, und allem Neuen, das man bort immer lernt, fo berrlich unter ben Bilbern umbergetrieben, und mich fo mit ihnen befreundet und unterhalten! Das Glud einer gro-Ben Sammlung der erften Runftwerke ift mir recht bor Augen getreten: - man fonnte fo von einem jum andern geben, dort eine Stunde figen und traumen, bann wieder babin! — Es war

bier ein Festtag gestern, und so war heute der Palazzo degli Uffizii voll Leuten, die nach der Stadt gekommen waren, um 's Pferderennen zu feben, und nun auch die berühmte Gallerie feben wollten; meift Bauern und Bauerinnen in der Landtracht. Alle Gemächer waren offen, und ich, ber ich fie mir jum lettenmale betrachtete, konnte mich so ganz still durch alle die Leute fcleichen, und recht einsam fein, weil ich gewiß teinen Bekannten barunter hatte. Um Eingang, oben an der Treppe haben fie die Buften der Fürsten bingestellt, die die Sammlung gestiftet und geziert haben. Ich weiß nicht, ob ich heute besonders empfänglich mar; aber die Gefichter ber Medicaer erfreuten mich ungemein: fie faben so nobel aus, und so fein, und gludlich ftolg. 3ch blieb lange unter ihnen, und prägte mir ihre welthiftorischen Gefichter ein. Dann ging es nach ber Tribune. Das Zimmer ift so prachtig klein; mit fünfzehn Schritten geht man hindurch, und doch ift gar ju viel Unendliches barin. 3ch fuchte mir wieder meinen Lieblingsarmfeffel, ber unter ber Statue bes Schleifers fteht, feste mich hin, und ließ mir ein Baar Stunden wohl sein. Man hat da in einem Bliddie Madonna bel Cardellino, den Babst Julius II., ein Frauenportrait von Raphael, darüber einen iconen Perugino, ein Beiligenbild; dicht neben sich (man kann sie mit dem Arm erreichen) die Benus Medicis; barüber die von Tizian; auf der andern Seite ben Apollino und die beiden Ringer; por ben Raphaels ben luftigen griechischen Faun, ber ein tappisches Bergnügen an gräulicher Dufit hat, benn ber Rerl hat eben Beden gusammengeschlagen, horcht auf den Rlang, und tritt mit dem Fuß noch auf eine Art Rudutpfeife gur Begleitung; bas ift ein Rupel! Die Zwischenraume füllen andere Bilder von Raphael, ein Bor-

trait von Tigian, ein Domeniching und bergleichen aus; und bas Alles in einem fleinen Salbfreise, wie eine von Guren Stuben. Man kommt fich ba besonders flein vor, und wird bescheiben! Ab und ju ging ich auch nach den andern Zimmern, wo Einem ein großes Bild von Leonardo ba Binci, aber nur erst angefangen, untermalt, und so mit all den wilden, stehngebliebenen Strichen, auch mancherlei zu benten giebt. Namentlich aber freute ich mich am Monch Fra Bartolommeo, ber ein febr frommer, garter und ernfter Beift mar. Gin fleines Bildchen von ihm ift ba; das habe ich mir entbedt. Es ift etwa so groß wie dies Papier, in zwei Abtheilungen getheilt, und stellt bie Anbetung, und die Darbringung im Tempel vor. Die Figurchen find ungefähr wie zwei Fingerglieder, aber bis auf's Reinste, Netteste ausgemalt, mit den bunteften Farben, den bellften Bergierungen, und in freundlichem Sonnenschein. Man fieht an dem Bilde wie der andachtige herr so recht mit Luft baran gemalt, und in's Rleinste ausgeführt bat; etwa um es zu verschenken, und Jemand eine Freude damit zu machen. Esift als gebore ber Maler baju, und muffe noch bavor figen, und fei nur eben weggegangen. So wurde mir heut vor vielen Bilbern, namentlich vor der Madonna mit dem Stieglig, die der Raphael feinem Freunde jum Sochzeitsgeschent gemalt bat, als überrafoung; und wie ich fo an alle die Manner bachte, wie fie fcon lange fort find, und wie ihr ganges Innere so flar, und und allen andern, noch dasteht, da kam ich zufällig in die Zimmer, worin die Vortraits der großen Maler hängen. 3ch hatte fie früher mehr als toftbare Seltenheit betrachtet, benn es find über breihundert Vortraits, meift von den Malern felbst gemacht, fo bag man zugleich den Mann und fein Bert vor fich fieht; aber

beut ging mir ein besonderer Sinn dafür auf. Bie da ein Jeber so aussieht wie das was er geschaffen hat, und wie ein Jeder, indem er fich selbst malte, fich so gang gegeben hat wie er gewesen sein muß! Man lernt dort die Leute personlich tennen, und ba erflart fich Ginem Bieles. 3ch ergable Guch mundlich einmal recht ausführlich bavon; aber bas muß ich Euch noch fagen, daß das Portrait von Raphael fast das rührenbste Bild ift, bas ich von ihm gesehen habe. In der Ditte ber einen großen, mit Bortraits bis gang oben bebangten reichen Band bangt ein fleineres, einzeln, ohne weitere Auszeichnung, aber bie Augen muffen fich gleich baraufrichten: bas ift Raphael, jung, febr frant und blag, und mit einer Sehnsucht nach Beiter, mit einem Berlangen und Schmachten in Mund und Augen, baß es ift als fabe man ihm in die Seele. Wie er noch nicht einmal aussprechen fann, mas er Alles fiebt und fühlt, und wie es ihn zwingt, immer weiter zu schreiten, und wie er fruh fterben muß, - bas fteht Alles auf dem trüben, leidenden, feurigen Geficht, und wenn man nach ben aus bem tiefen Innerften blidenden schwarzen Augen, und nach dem schwerzlich verzogenen Munde sieht, so wird es Einem fast schauerlich. Und nun solltet Ihr seben, wie darüber ein häßlicher, wildfraftiger, markig und knorrig gefunder Rerl, der Michel Angelo, fo bofe berausschaut, und fo grob; und auf der andern Seite ein weiser, ernfter Mann, wie ein Lowe, der Leonardo da Binci; aber 3hr fonnt es ja nicht sehen, und ich will es Euch ja nicht beschreiben, sondern ergablen. Glaubt mir aber, es ift eine Berrlichkeit! Und dann ging ich jur Riobe, die mir von allen Statuen doch den größten Eindruck macht, und dann wieder zu meinen Malern, und wieber nach ber Tribune, und durch die Corridors, wo Ginen die

römischen Raiser mit ihren vornehmen Schurfengesichtern anfarren, und dann nahm ich noch von den Medicis Abschied, — es war wohl ein unvergesticher Morgen! —

Den 26ften. Glaubt aber nicht, bag es etwa heißt, fo leben wir alle Tage. Man muß fich mit bem heutigen lebenben Bobel gewaltig berumschlagen, ebe man zu der Robleffe, Die langft geftorben ift, bintommen fann; und wer feine gute Sand hat, kommt braun und blau an. Solch eine Reise, wie die meinige von Rom nach Perugia, und hierher, ist mahrhaftig fein Spaß. Es heißt in ten Flegeljahren: die Begenwart eines offenbar haffenben Befens fei brudend und peinlich; folch ein Befen ift aber ber romifche Betturin. Er gonnt Ginem feinen Schlaf, läßt hungern und durften; Abende, wo er Einem das pranzo geben foll, weiß er's fo ju farten, bag man gegen Ditternacht antommt, wo bie Leute alle icon ichlafen, und man frob ift, wenn fich noch ein Bett findet. Morgens um 1/4 Bier fährt er fort und bleibt ju Mittag feine fünf Stunden liegen, aber gewiß in einer einzelnen Schanke, wo nichts zu haben ift. Täglich macht er etwa sechs beutsche Meilen, und fährt piano, während die Sonne fortissimo brennt. 3ch war nun gar übel bran, benn meine Reisegesellschaft mar unpaffend, inwendig brei Jefuiten, und im Cabriolet, wo ich eigentlich gern figen wollte, eine unangenehme Benetianerin. Wollte ich ber entgeben, fo mußte ich inwendig das Lob Carl's des Zehnten mit anhören, und wie Arioft verbann twerden follte, als Berführer und Sittenverderber. Draugen war es noch schlimmer, und aus ber Stelle tamen wir nicht. Den erften Tag, nach einer Fahrt von vier Stunden, brach die Achse, und wir mußten in dem Sause in der Campagna, wo wir gerade waren, neun Stunden liegen

bleiben, und endlich gar die Racht zubringen. Ram dann wieber eine Rirche, die man besuchen konnte, so standen die schonften frommften Gestalten von Berugino ober Giotto und Cimabue vor Einem, und man gerieth von der Emporung zum Entanden, und bann wieder in die Emporung; bas ift ein miferabler Ruffand! Mich amufirte es wenig, und hatte die Natur nicht am Trafimenischen See einigen Mondschein aufgetischt, und mare nicht die Gegend so wunderschön, und ware nicht in jeder größeren Stadt eine berrliche Rirche, und auf jeder Tagereife eine größere Stadt, und mare nicht, - aber Ihr feht, ich bin ungenügsam. Die Reise war boch schon, und nun will ich meine Ankunft in Floreng beschreiben; die enthält das gange italienische Leben der vorigen Tage. In Incifa, eine halbe Tagereise von Florenz, machte es der Betturin zu arg mit Grobbeit und Bemeinheiten; ich fab mich gezwungen meine Sachen abzupaden, und ihm zu fagen, er folle zum Teufel fahren, mas er freilich ungern that. Nun war aber Johannistag, und Abends das berühmte Fest in Florenz zu dem ich für mein Leben gern ba gewefen ware; - so was benugen Italiener, und die Wirthin in Incifa bot mir gleich ein Fuhrwert für ben vierfachen Preis an. Als ich das nicht wollte, sagte fie: ich moge mir eins suchen. Das that ich auch wirklich, borte aber, daß dort keine Dieths. wagen zu haben seien, nur Post. 3ch frug nach der Post, und erfuhr zu meinem Grimm, daß die eben bei meiner Birthin fei, und daß fie mir die Boftpferde ju dem übertriebenen Breise habe geben wollen. - Nun ging ich jurud und verlangte Boft. Sie fagte, wenn ich ihre Pferde zu ihrem Preise nicht wolle, so betame ich auch feine Post. 3ch wollte das Reglement seben, bas fie alle haben muffen; fie fagte, fie brauche es nicht zu zeigen,

D

und drebte mir ben Ruden. Der Buftand ber Gewalt, ber bier arose Rollen spielt, trat also abermals ein, benn ich pacte fie. und warf fie in die Stube binein (es war unter ber Thur), drauf lief ich die Strafe berunter, um jum Bobefta ju geben; im Orte gab es aber teinen, sondern er refibirt vier Meilen entfernt. Die Sache wurde immer unangenehmer, und mein Gefolge bon Strafenjungen vergrößerte fich jeden Schritt. Bum Glud tam ein ziemlich stattlicher Mann, vor bem bas Gefindel einigen Respect zeigte; auf den ging ich zu, und sette ihm die Sache auseinander; er nahm Antheil, und führte mich zu einem Beinbauer, ber ein Bägelchen befaß. Die gange Bevölferung ftellte fich por bem Saufe auf; viele brangen bis in ben flur nach. und fcrieen, ich fei toll; aber bas Bagelchen tam, einem alten Bettler wurden ein Baar Pfennige gegeben; darauf riefen alle, ich sei ein bravo Signore und buon viaggio. Der mäßige Breis ben ber Mann forderte, zeigte mir erft die abscheuliche Prellerei der Wirthin; das Fuhrwert war fehr leicht und fonell, und nun ging es über bie Berge auf Florenz zu. Nach einer halben Stunde überholten wir ichon den tragen Betturin; gegen die Sonne murbe ber Regenschirm aufgespannt, und felten bin ich so vergnügt und angenehm gereift, als diese Baar Stunden; alle Qualereien hinter mir, und die Aussicht auf's icone Reft. Sehr bald ließ fich auch der Dom, und die taufend Landhäufer durch die Thaler bliden; die gezierten Mauern famen wieder mit den Bäumen darüber; das Arnothal mar lieblicher als je, und so tam ich froh bier an, af zu Mittag, und fcon mabrend beffen hörte ich garm, - fab aus bem Fenfter, und da jog Alles, Jung und Alt in Festtagefleidern über die Bruden; ich also gleich nach, und jum Wagencorso; bann jum

Pferberennen; dann in die erleuchtete Pergola, — endlich auf einen Mastenball im Theater Goldoni. Run war es 1 Uhr nach Mitternacht, und ich ging nach Hause, und dachte jest sei es doch aus. Da war aber der ganze Arno mit Gondeln bedeckt, die, von bunten Lampen erleuchtet, sich nach allen Seiten hin durchfreuzten; unter der Brücke tam ein großes Schiff mit grünen Blendlaternen vor, das Wasser war lebendig und hell, und über dem Ganzen schien der hellere Mond. Da überdachte ich mir so einen ganzen Tag, und was Einem da Alles durch den Sinn geht, und nahm mir vor, es Euch zu schreiben. Gigentlich ist es mehr eine Erinnerung für mich, denn Ihr werdet nichts dabei denken können; aber es soll mir dazu dienen, einmal eine oder die andere Geschichte daran anzuknüpsen von dem bunten Italien.

Felig.

# Aus einem Briefe an Frau von Pereira in Wien.

Genua, im Juli 1831.

Im Anfang wollte ich nicht eber antworten, bis ich Deinen Auftrag erfüllt, und die nächtliche heerschau componirt hatte, und nun follte ich wieder anfangen um Berzeihung zu bitten, baß ich es nicht gethan; aber es ift bamit eine eigene Sache. --3ch nehme es mit der Mufit gern febr ernfthaft, und halte es für unerlaubt, etwas zu componiren, bas ich eben nicht ganz burch und durch fühle. Es ift als follte ich eine Luge fagen, benn die Roten haben doch einen ebenfo bestimmten Sinn, wie die Worte, - vielleicht einen noch bestimmteren. - Run scheint es mir überhaupt unmöglich, ein beschreibendes Gedicht zu componiren. Die Maffe von Compositionen der Art beweisen nicht gegen, fondern für mich; benn ich tenne feine gelungene barunter. Man fteht in der Mitte zwischen einer bramatischen Auffaffung, ober einer blos ergablenden Beise: der Gine läßt im Erstonia die Weiden raufchen, das Rind schreien, das Pferd galoppiren, ber Andere bentt fich einen Balladenfanger, ber bie schauerliche Geschichte gang ruhig vorträgt, wie man eine Gespenstergeschichte erzählt. Das ist noch bas Richtigste (Reichardt hat es fast immer so genommen), aber es sagt mir boch nicht zu; die Musik steht mir im Wege; es wird mir phantastischer zu Muth, wenn ich solches Gedicht im Stillen für mich lese, und mir das Übrige hinzudenke, als wenn ich es mir vormalen, oder vorerzählen lasse.

Die nächtliche heerschau nun erzählend aufzufaffen, geht nicht, benn es spricht eben teine bestimmte Berson; und ben Balladenton hat das Gedicht gar nicht; es kommt mir mehr wie eine geiftreiche Ibee, als wie ein Gedicht vor; mir ift als batte der Dichter felbst nicht an seine Rebelgestalten geglaubt. - Run hatte ich es freilich beschreibend componiren können, wie es Reutomm und Fischhof in Wien gethan; — ich hatte einen originellen Trommelwirbel im Baf, und Trompetenftofe im Discant, und sonft allerlei Sput anbringen tonnen, - bazu habe ich aber wieder meine ernsthaften Tone zu lieb; so etwas fommt mir immer vor wie ein Spaß, etwa wie die Malereien in den Rinderfibeln, wo man die Dacher knallroth anftreicht, damit die Rinder merten, daß es ein Dach fein foll. Und etwas halbes, etwas das mir felbft nicht gefiele, binguschreiben und fortzuschiden, wurde Dir gegenüber, der ich immer das Beste geben möchte, um so weniger gegangen sein . .

. . . . . . . . . 20.

Kelix.

# Un seine Jamilie.

# Mailand, ben 14. Juli 1831:

Dieser mein Brief ware nun wohl, so Gott, will, ber lette aus einer italienischen Stadt. Bon ben Borromaischen Infeln, wobin ich in einigen Tagen gebe, tommt vielleicht noch einer, both rechnet nicht barauf. Die Woche hier mar eine ber angenehmsten, vergnügteften bie ich in Italien zugebracht habe; und wie bas zuging, im wildfremben Mailand, will ich Euch ergablen. Erftlich nahm ich mir gleich ein Tafelclavier, und pacte bie ewige Balpurgisnacht mit rabbia an, damit bas Ding ein Ende nahme. Auf morgen fruh wird fie auch richtig fertig, b. h. bis auf die Duverture, von der ich noch nicht weiß, ob ich eine große Symphonie ober eine furge Fruhlingseinleitung mache. Sierüber möchte ich einen Gelehrten horen. Nun ift bas Ende beffer geworden, als ich mir felbft gedacht hatte. Das Ungethum, und ber bartige Druibe mit feinen Bofaunen, die binter ihm fteben und tuten, macht mir foniglichen Spag, und fo brachte ich ein Baar Morgen fehr gludlich zu. Noch trug zu meiner Freude der Taffo bei, den ich zum erstenmale ordentlich und ohne Peinlichkeit burchlese. Es ift einprachtvolles Gebicht; mir that es mohl, daß ich ben Goethe'fchen Taffo fannte; bei ben hauptstellen murbe ich immer baran erinnert, benn gang wie der Dichter dort, find seine Berse so traumerisch fuß und

gart; man erquidt fich ordentlich an ihrem Boblflang. Deine Lieblingestelle lieber Bater, era la notte allor, ift mir wohl wieber aufgefallen. Aber besondere liebe ich ben gangen Gesang, wo Clorinde getodtet wird; ber ift wunderschon und phantaftisch. Rur bas Ende bavon will mir nicht gefallen. Die Rlagen Tancred's tommen mir mehr icon gemacht, als mahr vor; es find fo viele finnreiche Gebanten und Gegenfage barin, und gar die Worte des Eremiten, die ihn beruhigen, klingen Ginem noch eher wie ein Spott auf den Eremiten felbst; ich hatt' ihn tobt gemacht, wenn er mir fo geredet hatte. Aber ale ich neulich im Bagen bie Episode ber Armide las, umgeben von einer italienischen Theatergesellschaft, die unaufhörlich Rosffini's "ma trema, trema" sang, da kam mir auf einmal wieder Glucks "vous m'allez quitter" und das Einschlafen Rinald's, und Die Fahrt in die Luft vor die Seele, und mir wurde fast weinerlich zu Muthe. Das ift Mufit, so haben die Menschen gefprochen und gefühlt, und so bleibt es ewig. Ich haffe die jegigen Lieberlichkeiten von Bergen. Rimm mir es nicht übel; Dein Spruch ift ja: ohne haß keine Liebe, und es war mir fo fon, berbar, als mir ba Glud einfiel mit feinen großen Gestalten.

Die Abende war ich immer in Gesellschaft, und zwar in Folge eines verrückten Streichs, der mir wieder einmal sehr gelang. — Ich glaube ich habe diese Art Tollheiten ersunden, und kann ein Batent darauf nehmen, denn die angenehmsten Bekanntschaften habe ich immer ex'abrupto gemacht, ohne Briese, Empsehlungen, und all' dergleichen. Ich frug nämlich zufällig, als ich ankam, nach dem Namen des Commandeurs der Stadt, und unter mehreren Generalen nannte mir der Lohnbediente auch den General Ertmann. Nun siel mir dabei gleich die Adur-Sonate

von Beethoven mit ihrer Dedication ein; und weilich über die Frau von allen Leuten immer das Schonfte und Befte gebort hatte, wie freundlich fie sei, und wie fie Beethoven so verzogen habe, und wie vortrefflich fie spiele, so zog ich mir den nächsten Morgen, um Bifitenzeit, einen schwarzen Fract an, ließ mir den Gouvernementspalaft zeigen, bachte mir unterwegs eine schone Rede an die Generalin aus, und ging gang munter hinauf. Run kann ich nicht leugnen, daß mir fes ein wenig fatal war au erfahren, der General wohne im erften Stod vorn heraus, und als ich gar in ben munderschönen, gewölbten Borfaal fam, kriegte ich wahrhaftig Furcht, und wollte umkehren. Indeffen tam ed mir benn boch gar ju fleinftabtifch vor, mich vor einem gewölbten Borfaal ju fürchten; ich ging also gerade auf einen Trupp Soldaten ju, die da ftanden, und frug einen alten Mann, in einem kurzen Rankinjäckben, ob hier der General Ertmann wohne, und wollte mich dann bei der Frau melden laffen. Unglücklicherweise antwortete der Mann aber: der bin ich selbst, mas fteht Ihnen zu Diensten? Das war fehr unangenehm, und ich mußte meine gange Rede im Auszug anbringen; ber Mann schien sich aber daran nicht sonderlich zu erbauen, und wollte wiffen, mit wem er die Ehre habe? Das war auch nicht angenehm; aber zum Glud kannte er meinen Ramen, und wurde febr boflich; feine Frau fei nicht ku Sause, ich wurde fie um 3mei treffen, wenn ich da Zeit hatte, oder zu einer andern Stunde. Ich mar froh, daß es noch so abgelaufen mar, ging inzwischen gegenüber in die Brera, gudte mir bas sposalizio von Raphael an, und um Zwei lernte ich nun die "Freifrau Dorothea v. Ertmann" kennen. Sie nahm mich fehr freundlich auf, war auch fehr gefällig; spielte mir gleich die Cis moll

Sonate von Beethoven vor, und dann die aus Dmoll. Der alte General, ber nun in seinem grauen, stattlichen Commandeur-Rod mit vielen Orden erschien, war gang glüdlich, und weinte por Freuden, weil er seine Frau so lange nicht hatte spielen boren; es fei in Mailand tein Mensch, ber so mas anhören wolle. Sie sprach von dem Bdur Trio, deffen fie fich nicht entfinnen tonne. Ich spielte es, und sang die Stimmen bazu; bas machte bem alten Chepaar viel Freude, und so mar die Bekanntschaft geschloffen. Seitdem find fie nun von einer Freundlichkeit gegen mich, die mich beschämt. Der alte General zeigt mir die Mertwürdigkeiten von Mailand. Nachmittags holt Sie mich im Bagen ab, um auf den Corfo zu fahren; die Abende bis 1 Uhr machen wir Mufit; gestern fruh führten sie mich in die Umgegend spazieren, Mittage mußte ich da effen; Abende mar Gefellschaft da, und dazu find es die angenehmsten, gebildetsten Leute, die man fich benten kann, beibe in einander verliebt, ale feien fie Brautleute, und find doch ichon vierunddreißig Jahre verheirathet. Er fprach unter anderm gestern von seinem Beruf, bem Soldatenwesen, dem perfonlichen Muth, und bergleichen, mit einer Rlarheit, und so schönen freien Anfichten, wie ich fie fast nie, außer von Bater, gehört hatte. Er ift ichon sechsundvierzig Jahre lang Offizier, und nun solltet Ihr ihn einmalim Bart, neben dem Bagen feiner Frau, Galopp reiten feben, wie munter und nobel ber alte herr fich da ausnimmt! Sie spielt bie Beethoven'schen Sachen sehr schon, obgleich fie feit langer Beit nicht ftudirt hat; oft übertreibt fie es ein wenig mit dem Ausdrud, und halt so febran, und eilt dann wieder; doch spielt fie wieber einzelne Stude herrlich, und ich bente, ich habe etwas von ihr gelernt. Wenn fie so zuweilen gar nicht mehr Ton

berausbruden tann, und nun baju ju fingen anfängt, mit einer Stimme, die so recht aus bem tiefften Innern herauftommt, fo hat fie mich oft an Dich, o Fanny, erinnert, obwohl Du ihr freilich weit überlegen bift. Als ich gegen bas Ende bes Adagio bes Bdur Trio's tam, rief fie: "bas tann man vor Ausbruck gar nicht spielen," und das ift wirklich mahr von diefer Stelle. Den folgenden Tag, als ich zum zweitenmale da mar, und ihnen die C moll Symphonie vorspielte, wollte fie durchaus. ich folle mir den Rod ausziehen, weil es heiß mare. 3wischenburch bringt Er die schönsten Geschichten von Beethoven, wie er Abende, wenn Sie ihm vorspielte, die Lichtpute jum Bahnstocher gebraucht habe u. f. w. Sie erzählte, wie fie ihr lettes Rind verloren habe, ba habe ber Beethoven erft gar nicht mehr in's Saus tommen tonnen; endlich habe er fie ju fich eingelaben, und als fie tam, faß er am Clavier, und fagte blos: "wir werden nun in Tonen mit einander fprechen," und spielte fo über eine Stunde immer fort, und, wie fie fich ausdrudte: "er fagte mir Alles, und gab mir auch zulest ben Troft." Rurg, mir ift wieder einmal fo wohl zu Muthe geworden, und fo behaglich, und ich brauche fo gar nicht zu schminken, oder zu schweigen, sondern wir verfteben uns fo prachtig über Alles! Sie hat gestern die Sonate mit Bioline an Rreuger gespielt; als aber ber Begleiter, ein öfterreichischer Dragoneroffizier, im Anfang bes Adagio eine lange Bergierung à la Paganini machte, da schnitt ibm der alte General eine folche entsetliche Grimaffe, daß ich vor Lachen bald vom Stuble gefallen mare.

Teschner habe ich besucht, wie Du, liebe Mutter, es mir anbesohlen; es ist unerfreulich, wie der Nebelwind, einen solchen Musiker zu sehen; die Generalin Ertmann hat in ihrem kleinen

Finger mehr Berg, als ber gange Rerl mit feinen entfetlichen Schnurrbarten, binter benen er lauert. Un öffentlicher Dufit ift jest gar nichts bier. Man spricht noch mit Entzuden vom vorigen Winter, wo die Pafta und Rubini bier fangen; nur die Rebenrollen, Orchefter und Chore feien schlecht gewesen. Run babe ich aber die Bafta vor feche Jahren in Baris gebort, und fann es noch alle Jahre, und habe gute Orchester, und gute Chore, und noch manches andere dazu; so ift es natürlich, daß ich, um italienische Musit zu boren, nach Frankreich oder England reisen muß. - Das nehmen die Deutschen aber übel, wenn man ihnen bas fagt. Sie wollen par force hier fingen, spielen, Bedanken betommen, nnd fagen, es fei bas Land ber Begeisterung, mabrend ich behaupte, es gebe überhaupt fein Land der Begeisterung, sondern diese fliege in der Luft herum. Borgeftern war ich im Tagestheater, wo ich mich sehr erbaut habe. Da ist mehr Boltsleben ju feben, als irgendwo fonft in Stalien. Gin großes Schauspielhaus mit Logen, - bas Parterre mit holzbanten beset auf denen man Plat findet, wenn man frühkommt; die Buhne wie eine andere; nur fehlt juber bem gangen Barterre und ben Logen das Dach, fo daß die liebe Sonne auf das Theater, den Schauspielern in die Augen scheint. Roch dazu gaben fie ein Stud im Mailander Dialett. Da war es genau als gudte man eben allen diefen verwidelten und luftigen Situationen zu, tonne fich vielleicht im Nothfalle hineinmischen, und die betannteften Comodiensituationen werden neu und interessant. So nahm auch das ganze Bublicum den lebhaftesten Theil. Und nun gute Racht; ich habe nämlich vor dem Zubettgeben noch ein bischen mit Euch plaudern wollen; das ift der Brief geworden.

# Aus zwei Briefen an Souard Devrient.

Mailand, den 15. Juli 1831.

Du machft mir Bormurfe, bagich icon 22 Jahre, und boch noch nicht berühmt sei; ich kann barauf nichts andres antworten als: wenn Gott gewollt hatte, daß ich ju 22 Jahren berühmt sein sollte, so ware ich es wahrscheinlich schon geworden; ich kann nichts dafür, denn ich schreibe eben so wenig um berühmt zu werden, als ich schreibe, um eine Capellmeifterftelle zu erhalten. Es mare icon, wenn fich beides einfinden wollte; folange ich aber nicht gerade verhungre, fo lange ift es Pflicht zu fcreiben, mas, und wie mir es um's Berg ift, und die Wirfung bavon bem ju überlaffen, ber für mehr und Brogeres forgt. Rur daran benkeich immer mehr und aufrichtiger, fo zu componiren, wie ich es fühle, und noch immer weniger außere Rudfichten zu haben, und wenn ich ein Stud gemacht habe, wie es mir aus dem Bergen gefloffen ift, so habe ich meine Schuldigfeit dabei gethan; ob es nachher Ruhm, Ehre, Orden, Schnupftabakedofen und bergl. einbringt, kann meine Sorge nicht fein. Meinst Du aber, ich hatte in dem Ausbilden meiner Compositionen, oder meiner felbst, etwas vernachläffigt oder verfaumt, fo damals schon ausgemacht. — Run aber genug des trodenem Tons; ich bin wahrhaftig wieder fast brummig und ungeduldig geworden, und habe mir doch vorgenommen, es nie mehr zu werden.

# Lugern, den 27. Auguft 1831.

Ich fühle deutlich, daß eine Oper, die ich jest schriebe, lange nicht fo gut werden wurde, ale eine zweite, die ich nachber componirte, und daß ich boch den neuen Weg, den ich mir bente, erft antreten, und ein Stud brin laufen mußte, um gu wiffen, ob er hinführen wird, oder wie bald, mahrend ich in ber Instrumentalmusit schon anfange zu wiffen, wasich eigentlich wollen foll, und mir felbst viel klarer und ruhiger darüber bin, weil ich mehr darin gearbeitet habe, - furg es treibt mich. Dazu tommt nun noch, daß ich dieser Tage febr bemuthig geworden bin durch einen Zufall, der mir aber noch immer im Sinne liegt. Im Engelberger Thal fand ich Wilhelm Tell von Schiller, und wie ich ihn hier wieder las, murbe ich von Reuem gang entzudt und gludlich über folch ein himmlisches Runftwert und über all' die Glut und Begeisterung und das Feuer darin. Da fiel mir ploglich ein Wort von Goethe ein, der mir in einem langen Gespräch über Schiller einmal fagte: "Schiller hatte jahrlich zwei große Trauerspiele liefern konnen, andere Gedichte abgerechnet." Diefer handwerksmäßige Ausbrud, bas Liefern, frappirte mich auf einmal fehr, als ich bas frifche, marme Stuck las, und mir erschien diese Thatigkeit so ungeheuer großartig.

daß mir vorkam, als hätte ich eigentlich in meinem Leben noch gar nichts Rechtes hervorgebracht. Es steht noch Alles so sehr vereinzelt da; es ist mir als müßte ich auch einmal was liefern. — Finde das nicht unbescheiden, ich bitte Dich, sondern glaube mir, daß ich es nur sage, weil ich weiß, was sein sollte, und was nicht ist. Wo ich aber dazu Gelegenheit sinden soll — es nur ansangen kann —, das ist mir bis heut ganz unbegreislich. Wenn es aber meine Ausgabe ist, so werde ich die Gelegenheit sinden, das glaube ich sest; und sinde ich sie nicht, so wird es ein Anderer sein müssen; dann wüßte ich aber nicht, warum es mich so dazu hintriebe. —

Wenn Du es erreichst, nicht Sanger, Decorationen und Situationen, sondern Menschen, Ratur und das Leben Dir ju denken, und hinzustellen, so bin ich überzeugt, daß Du die besten Operntegte ichreiben wirft, die wir haben; denn wenn Einer die Buhne so tennt wie Du, so tann er ichon nichts Undramatisches schreiben, und ich mußte auch gar nicht, was Du von Deinen Berfen anders wollteft. Ift es von innen heraus für die Natur und die Mufit gefühlt, so find die Berse mufifalisch, wenn sie fich auch im Textbuch noch so hinkend ausnehmen; schreib bann meinethalben Prosa - wir wollen es icon componiren. Aber wenn Form in Form gegoffen werden foll; wenn die Berfe musikalisch gemacht, und nicht musikalisch gedacht find, wenn äußerlich in iconen Worten eingebracht werden foll, mas innerlich an schönem Leben fehlt, - ba haft Du recht, - bas ift eine Rlemme, aus der fein Mensch beraustommen tann. Denn fo gewiß reines Metrum, gute Gebanten, icone Sprache noch immer tein icones Gedicht maden, ohne einen gemiffen Blig ber Poefie, ber burch's Gange geht, so gewiß kann nur durch das Gefühl des Lebens in allen Personen eine Oper vollkommen musikalisch, und am Ende auch vollkommen dramatisch werden. Es steht eine Stelle darüber im Beaumarchais, den man anklagt, seine Personen sagten zu wenig eigentlich schöne Gedanken, und er lege ihnen zu wenig Poetisches in den Mund. Er antwortet, das sei nicht seine Schuld; er müsse bekennen, daß er während des Schreibens immer über seinen Schreibtisch weg im lebhastesken Gespräch mit seinen Personen sei; daß er ruse: Figaro, prends garde, le comte sait tout — Ah, Comtesse, quelle imprudence! — Vite, sauve toi, petit page — und was sie ihm dann etwa antworteten, das schriebe er hin — nichts Anderes. Mir kommt das sehr hübsch und wahr vor. —

Den Opernplan mit dem italienischen Carneval und dem Schweizer Ende kannte ich schon, wußte aber nicht, daß er von Dir sei. Sei aber so gut und mache die Schweiz ganz gewaltig und über die Maßen frisch. Wenn Du an solche zarte Schweiz denkst, mit Jodeln und Sehnsucht, wie ich sie gestern hier auf dem Theater in der Schweizersamilie mit ansehen mußte, und wenn die Berge und Alphörner sentimental werden, so bringe ich's über's Herz und recensire Dich sehr schlecht in der Spener'schen. Ich bitte Dich, mach sie lustig und laß mich mehr davon hören.

Felix M. B.

# In seine Familie.

Auf der Ifola bella, den 24. Juli 1831.

Jest riecht Ihr gleich Drangenduft, febr blauen Simmel, fcone Sonne, beiteren See, wenn Ihr blos das Datum left. Aber nein, es ift graulich Wetter, regnet wie toll, bagu bonnert es von Beit ju Beit hinterdrein; in den Bergen fieht es fo entfeplich muft aus, als fei die Welt mit Bolfen vernagelt, der See ift grau, ber himmel schmutig, Drangen riech' ich nicht, es konnte also eben so gut die Isola brutta heißen. So geht es schon feit brei Tagen ber, - mein armer Mantel! - Und trop des tollen Wetters befinde ich mich hier recht behaglich. Bekanntlich bin ich ber Geift, ber ftets verneint (conf. Mutter), und da es in der gangen Welt jest Mode ift, die Borromäischen Inseln "nicht so schon" und etwas fteif zu finden, und ba bas Wetter fich auch vorzunehmen scheint, fie mir zu verleiden, so finde ich fie zum Trop gerade gang herrlich. Die Anfahrt an diese Insel, wo man die grunen Terrassen, mit den luftigen Statuen darüber, die vielen veralteten Bergierungen neben frifchem Laub, und alle füdlichen Gemächse zusammengedrängt fleht, mar für mich fehr reigend, und hatte auch etwas Rührenbes, Ernsthaftes. Denn mas ich voriges Jahr in Kulle, und in üppiger Wildniß überall gesehen hatte, und woran ich eigentlich schon gewöhnt mar, bas ift nun mit Runft noch einmal bierher verpflanzt, und will Abschied nehmen. Es giebt Citronenheden und Drangenbufche; aus den Mauern machfen die

jadig fpigen Aloes; mir ift es, gletomme am Ende vom Stud ber Anfang wieder noch einmal bervor, und das habe ich bekanntlich sehr gern. Dazu war auf dem Dampfschiff die erste Bauerin in Schweizertracht; die Leute sprechen ein schlechtes, halbfrangofisches Italienisch; es ift ber lette Brief aus Italien. Aber glaubt mir, die italienischen Seen find nicht bas Unbedeutendste im Lande; anzi, - Schöneres hab'ich noch nicht gesehen. Sie hatten mir einreden wollen, daß die ungeheuren Formen, die mir aus der Kindheit von den Schweizeralven vorschwebten\*, fich in meiner Ginbildungefraft ausgedehnt hatten, und daß ein Schneeberg doch eigentlich nicht so gewaltig sei, wie ich ihn mir bachte. Ich fürchtete fast enttäuscht zu werden; aber wie ich am Comer-See die ersten Borboben der Alpen nur fab, in ihre Wolken gehüllt, hier und dort heller Schnee, und scharfe schwarze Spigen vorgudend, und steil in den See herunterfinfend, erft mit Bäumen und Dörfern, bann mit Moos bededt, bann fahl und muft, und voll Schneespalten, ba war mir jum erstenmale wieder zu Muth, wie damal, und ich fab, daß ich nichts übertrieben hatte. — Es ift in den Alben alles viel freier, schärfer, ungeschlachter, wenn Ihr wollt, aber mir wird boch wohler und gefünder drin ju Muth. Eben tomme ich aus dem Garten bes Schloffes jurud, ben ich mitten im Regen beschaut habe. 3ch wollte es machen wie Albano\*\*, und ließ einen Barbier tommen, um mir eine Aber ju öffnen; ber verftand es aber falsch, und rafirte mich; das Migverständnig war febr verzeihlich. Bon allen Seiten landen Gondeln an der Insel, weil heut die Nachfeier des gestrigen großen Festes ift, zu dem der

<sup>\* 3</sup>m Jahr 1821 war die ganze Familie in der Schweiz gewesen.

<sup>.. 3</sup>m Titan von Jean Paul.

pp. Borromeo Sänger und Musiker aus Mailand hat kommen lassen, die den Insulanern vorgespielt haben. Der Gärtner frug mich, ob ich wisse, was ein Blaseinstrument sei? Ich bejahte es mit gutem Gewissen, und nun sagte er, ich möge mir einmal dreißig solche Instrumente, und auch Geigen und Bässe zusammen denken; oder vielmehr ich könne mir es nicht denken, denn so etwas müsse man gehört haben, um es zu glauben; es sei ein Klang, als käme er vom himmel herunter, und das entstehe alles nur durch die Philharmonie. Was er sich dabei dachte, weißich nicht; aber es hatte ihm mehr Eindruck gemacht, als manchem Musikkenner das beste Orchester. Eben fängt Einer drüben in der Kirche an Orgel zu spielen, zum Gottesbienst, folgendermaßen:



Der Baß mit vollem Werk, Bordun 16 und Schnarrstimmen, macht sich wunderschön. Der Kerl ist auch expres von Mailand gekommen, um hier in der Kirche Unfug zu treiben. Ich will ein wenig hinüber gehen, also lebt wohl für einen Moment. — Heut Abend bleibe ich hier, statt über den See zu sahren; es gefällt mir gar zu sehr auf dem Inselchen. Zwar habe ich jest zwei Nächte nicht ordentlich geschlasen, die eine wegen unzähliger Donnerschläge, die andere wegen unzähliger Flöhe, und wahrscheinlich steht mir he ute Nacht Beides zusammen bevor; aber da ich übermorgen schon Französisch spreche, Italien verlassen habe, und über den Simplon bin, so will ich

beut und morgen mich noch einmal recht italienisch umbertreiben. Jest habe ich historisch nachzutragen, wie ich hierher gekommen bin. Roch den letten Augenblick in Mailand besuchten mich Ertmanns auf meiner Stube, und wir nahmen fo berglichen Abschied, wie ich lange nicht von Leuten genommen habe. 3ch mußte ihnen versprechen. Guch unbefannterweise vielmals ju grußen, und von mir zuweilen horen zu laffen. Gine andere fehr liebe Bekanntschaft, die ich dort gemacht habe, ift die des Berrn Mogart, ber bort Beamter, eigentlich aber ein Mufiter ift, dem Sinn und Bergen nach. Er muß die größte Abnlichfeit mit dem Bater haben, besonders im Befen; benn folche Sachen, wie fie Einen in den Briefen des Baters rubren, in ihrer Naivität und Offenheit, hört man in Menge von ihm, und muß ihn nach den erften Augenbliden gleich lieb haben. Bunderhubsch g. B. finde ich, daß er auf den Ruf und bas Lob feines Baters so eifersuchtig ift, als fei er ein junger angebender Mufiter; und einen Abend bei Ertmanns, als viele Musit von Beethoven gemacht worden war, sagte mir die Baronin leife, ich möchte doch nun auch etwas von Mojart fpielen: ber Sohn wurde fonft nicht fo froh wie gewöhnlich; und als ich die Duverture aus Don Juan gespielt hatte, thaute er erst auf, und verlangte auch noch die aus der Zauberflote von "feinem Batter" und hatte eine findliche Freude daran; man mußte ibn lieb gewinnen. Er gab mir Briefe an Betannte am Comerfee mit, und da habe ich auch einmal in eine italieniche Rleinstädterei hineingegudt, und mich ein Paar Tage mit dem Doctor, dem Apotheker, dem Richter, und anderen Leuten des Orts gang wohl unterhalten. Es fanden besonders lebhafte Distussionen über Sand statt, und viele wollten ihn febr

bewundern. Mir war es fonderbar, weil die Geschichte etwas lange ber ift, und man taum mehr darüber ftreitet. Auch von Shatespear'schen Studen sprach man, die jest in's Italienische übersett werden. Der Doctor fagte : die Trauerspiele seien gut; aber ba feien fo gemiffe Begereiftude, die feien ju dumm und findisch; namentlich eins: il Sonno d'una notte di mezza state. Darin fame die abgebrauchte Geschichte vor, daß ein Stud auf dem Theater probirt werde, und es wimmle von Anachronismen und findischen Ideen. Darauf stimmten alle ein, es sei sehr läppisch, und ich mochte es ja nicht lefen\*. Ich schwieg kleinlaut stille und vertheidigte nicht! - Dann babete ich oft im See, zeichnete, fuhr gestern über ben Lagunersee, ber mit seinen Wasserfällen und den schwarzen Wolfenbergen ein bofes Beficht schnitt, - bann über die Berge nach Luvino; und bin heut ju Dampf bier angefommen. Abende. Eben fomme ich von ber Isola madre jurud, mo es gang herrlich mar. Sie ift breit, und voll Terraffen, Citronenheden und immergrunen Bufchen. Das Wetter ift endlich etwas menschlich geworden, und so nahm sich bas große, weiße Saus barauf, mit ber Ruine baran, und den Terraffen bavor, sehr lieblich aus. Es ift boch ein einzig Land, und ich wollte ich könnte Euch einen Schluck Luft, wie fie eben auf dem Rahne mar, nach Berlin mitbringen; ba giebt es feine solche, und ich wollte lieber, daß Ihr fie schöpftet, als alle die Leute, die hier bavon gehren. — Da war im Rahn mit mir ein febr fchnurrbartiger Deutscher; ber fah fich die schöne Natur an als ob er fie kaufen solle, und finde fie ju theuer. Dann begegnete mir eine Jean Paul'sche Ge-

<sup>\*)</sup> Die Duverture jum Sommernachtstraum war von Mendelssohn bereits im Jahre 1826 componirt worden.

schichte, wortlich. Als wir nämlich auf der Insel zwischen bem Grun spazieren gingen, fagte ein Italiener der mit war, bier sollte man eigentlich mit seiner Geliebten zusammengehen, und die Natur genießen. Ach ja, seufzte ich gart. "Deswegen habe ich mich auch feit zehn Jahren von meiner Frau getrennt, und ihr einen kleinen Tabakshandel in Benedig angelegt," fuhr er fort, "und lebe nun, wie ich Lust habe. So muffen Sie es auch einmal machen!"- Der alte Schiffer erzählte, wie er ben General Bonaparte auf dem See gefahren habe, und wußte manche Beschichten von ihm und Murat. Ganz wunderlich sei Murat ge= wesen, sagte er. Solange er ihn gefahren habe, habe er in einem fort für sich gesungen, und einmal als er auf der Reise war, habe er ihm seine Branntweinflasche geschenkt und gesagt, er wolle fich in Mailand eine andere kaufen. Ich weiß nicht, warum mir die kleinen Anekdoten, und namentlich das Singen, ben gangen Mann mehr gurudriefen, als manches hiftorische Buch. — Die Balpurgisnacht ift fertig, und ausgeputt; auch die Duvertüre wird wohl bald so weit sein. Der einzige Mensch, der es bis jest kennt, ist Mozart, und der hatte so viel Freude baran, daß mir die gewohnten Sachen auch wieder neuen Spaß machten; er wollte burchaus, ich folle es gleich bruden laffen. Ach Gott, verzeiht nur den burschikosen Brief. Ihr seht ihm gewiß an, daß ich seit acht Tagen keine Halsbinde trage. Aber ich wollte Euch doch einmal schreiben, wie heiter und wohl mir es dieser Tage in den Bergen geworden ift, und wie ich mich auf die freue, die vor mir liegen!

Guer

# In seine Altern.

à l'union, prieure de Chamounix, Ende Juli 1831.

#### Liebe Eltern!

Bon Zeit zu Zeit muß ich Guch einen Dankbrief für diese wunderbar schone Reise schreiben, und wenn ich es je gethan habe, fo muß ich es jest wieder thun, denn herrlichere Tage, als die auf dem gangen Wege hierher, und hier felbst, habe ich boch noch nie erlebt. Zum Glud tennt Ihr ja bas Thal bier, und da brauche ich es nicht erft zu beschreiben; wie mare bas auch möglich! Rur so viel laßt mich sagen, daß mir die Natur noch nirgende fo klar in aller ihrer Bracht vor die Augen getreten ift, als hier, sowohl das erstemal als ich es mit Euch sab, wie auch jest. Und wenn jeder, der das fieht, Gott danken muß, daß er ihm die Sinne gegeben hat, um diese Große zu begreifen und aufzufaffen, so muß ich Euch benn auch gleich banken, die Ihr mir all' die Freude schenkt! Sie hatten mir einreden wollen, bie Formen der Berge hatten fich in meiner Ginbildungefraft vergrößert, — aber gestern ging ich bei Sonnenuntergang hier vor dem hause auf und ab, suchte jedesmal, wenn ich den Bergen den Rücken kehrte, die Maffen mir recht lebhaft zu benfen!, und jedesmal wenn ich mich wieder umdrehte, waren sie S. Menbelefobn Bartholby, Briefe. I.

weit über meine Borftellung. — Go wie es damale ben Morgen mar, ale mir von bier abfuhren und die Sonne aufging\* (Ihr werdet es Euch erinnern), so heiter und flar sind die Berge seit ich hier bin; der Schnee auf der blauen, dunklen Luft so rein, und scharf, und nah; die Gletscher donnern fort= während, weil das Gis schmilgt; wenn Bolten tommen, fo legen fie fich unten an die Berge leicht an, aber die Gipfel fteben flar darüber; könnten wir das zusammen sehen! Ich habe heute ben ganzen Tag hier ruhig und ganz allein zugebracht. Ich wollte die Anficht der Berge zeichnen, ging hinaus, fand einen prächtigen Punkt, aber sowie ich das Buch aufschlug, so war mir das Blatt so fehr flein, daß ich erft gar nicht anfangen wollte. Die Formen hab'ich wohl — fo was man richtig nennt herausgebracht, aber doch fieht jede Linie so steif aus gegen die Freiheit und Grazie, die da überall in der Natur ift. Und nun gar erft die Farbenpracht! Rurg es ift ber Glanzpunkt meiner Reise, und das ganze Kufreisen, so allein, frei und leicht, ift etwas Neues, und ein unbefannter Genuß für mich. 3ch muß aber erzählen, wie ich hergekommen bin, sonft steht am Ende im Briefe nichts wie Ausrufungen. — Auf dem Lago Maggiore und den Inseln hatte ich, wie ich Euch geschrieben habe, das schlechteste Wetter. Es blieb anhaltend so wüst, stürmisch naß, daß ich mich etwas unmuthig Abends auf die Schnellpost feste, und gegen den Simplon zu fuhr. Kaum waren wir eine halbe-Stunde gefahren, fo tam der Mond por, die Bolfen jogen auseinander, und den andern Morgen mar es bas beiterfte. herrlichste Wetter. Mir war ordentlich beschämt zu Muthe-

<sup>\* 3</sup>m Jahre 1821.

über folch ein Glud, und ich fonnte nun den gangen göttlichen Weg recht von Grund aus genießen, wie er fich erft durch die hohen grünen Thäler, bann burch die Felsengen, dann burch bie Wiesen, endlich bei den Gletschern und Schneebergen porbei windet. Ich hatte ein kleines frangofisches Buch über die Simplonstraße mit, was mich febr gefreut, und auch gerührt bat; denn es enthält Correspondenzen von Rapoleon mit bem Directorium über bas projectirte Wert, und ben erften Bericht bes Generals, der ben Berg paffirte. Wie deffen Briefe geichrieben find, mit welcher Begeisterung, Tapferkeit, - auch ein bischen Prahlerei mitunter, — aber mit welcher Glut bes Enthusiasmus, das hat mich gar fehr ergriffen, als ich so die ebene, fertige Strafe mit ben ofterreichischen Bostillonen binauffuhr; - und wenn ich das Feuer, und die Poesie, die in bem Briefe (ich meine immer nur ben bes subalternen Generale) aus jeder Schilderung spricht, mit der heutigen Beredfamteit vergleiche, die fo schredlich talt lagt, und die in all' ihren philanthropischen Ansichten so verflucht prosaisch ift, und so hinkt, und in der ich wohl Fanfaronaden, aber keine Jugend . febe, - so wollte es mir vorkommen, als fei eine große Zeit vorüber gegangen! Ich habe es mir gar nicht aus bem Sinne bringen fonnen, daß Napoleon das Werk, eine feiner Lieblingsideen, niemals gesehen hat, benn er ist nie über die fertige Simplonstraße gekommen, und hat die Freude davon nicht genoffen. Oben im Dorfe Simplon ift es gang tabl, und feit anderthalb Jahren fror mich einmal wieder so recht berghaft. Eine nette, frangofische höfliche Frau bat oben ein Wirthshaus, und auch das ift schwerlich zu beschreiben, wie wohl Einem die durftige Reinlichkeit thut, die nie in Italien ju

finden ift. Dann ging es hinunter in's Ballis bis Brieg, wo ich die Nacht blieb, voll Bergnügen, wieder einmal unter den ehrlichen, natürlichen, beutschsprechenden Leuten zu leben. Die mich benn auch infam geprellt und betrogen haben. Den folgenden Tag fuhr ich das Wallis hinunter, — eine wunderliebliche Fahrt. — Der ganze Weg ift fo, wie Ihr fie in der Someig kennt, - amischen zwei hoben Bergreiben, über die bie und bort Schneespigen guden, in Alleen von biden grunen Rufbaumen, die neben den zierlichen braunen Saufern fteben; ben wilden, grauen Rhone binunter, bei Leut vorüber, alle Biertelftunden ein Ort mit einer fleinen Rirche. Bon Martigup aus reif'te ich nun zum erstenmal in meinem Leben wirklich zu Ruß, und zwar, - weil mir die Führer zu theuer waren, erft gang allein, meinen Mantel und bas Gepad auf ben Rach ein Paar Stunden fand ich einen dicen Schultern. Bauerjungen, der zugleich Führer und Träger wurde, und so ging es über Forclas nach Trient, einem fleinen Senndorfe, wo ich Milch und Honig frühstudte; von da aus auf den Col be Balme. Da lag benn das ganze Chamouni-Thal, mit dem Montblanc, und allen Gletschern, wie fie herabsinten, vor mir im Sonnenschein. Gine Gesellschaft Berren und Damen (barunter eine junge fehr schöne) zu Maulthier, mit vielen Fübrern, tamen von der andern Seite herauf, und taum waren wir alle zusammen eben unter Dach, fo tam ein garter Rebel, und hüllte erft den Berg, dann das Thal, dann alles fo dicht ein, daß von da an nichts mehr zu seben war. Die Damen fürchteten sich in den Nebel hineinzugehen, als ob sie nicht oben auch drin waren; endlich reiften fie doch ab, und ich sah aus dem Fenfter dem wunderlichen Schauspiel ju, wie die Caravane das Saus verließ, lachend, laut fprechend, Frangofifc, Englisch, Patois; bann murben die Stimmen undeutlich; bann gleich auch bie Gestalten; gang julest ging noch bie ichone Dame mit ihrem weiten schottischen Mantel; bann fab man nur noch graue Schatten hier und bort, - bann maren fie ganz weg. Wenige Minuten barauf fprang ich von der andern Seite mit meinem Führer ben Berg hinunter; wir kamen balb wieder in den Sonnenschein, dann in's grune Chamouni-Thal mit seinen Gletschern; endlich hier in die Union. Eben komme ich von einem Spaziergange auf den Montanvert, das Mer de Glace, und der Quelle des Arveiron ber. Diese herrlichkeit fennt 3hr, und so werdet 3hr es verzeihen, daß ich, ftatt morgen nach Genf zu fahren, erft die Tour um den Montblanc mache, bamit ich ben herrn auch von der Subseite fennen lerne, die noch gewaltiger fein foll. Auf gludliches Wiedersehen, liebe Eltern!

Euer Felig.

# An feine Schwestern.

Charney, den 6. August 1831.

# 3hr lieben Schwestern!

Ihr habt zwar Ritter's Afrika ganz gelesen, aber wo Charnen liegt, wist Ihr doch nicht. Also holt einmal die alte Reisekarte von Keller heraus, denn Ihr müßt mich nun auf meiner Wanderung begleiten können. Geht mit dem Finger von Bevay nach Clarens und dann gegen die Dent de Jeman zu, auf einem Strich. Der Strich bedeutet einen Fußweg, und wo Ihr mit dem Finger geht, bin ich heut Morgen mit den Beinen gegangen (denn es ist jest erst 1/28 Uhr und ich bin noch nüchtern). Hier will ich frühstücken, und schreibe in einer netten hölzernen Stube die Milch warm ist. Draußen gudt der helle blaue See herein; ich sange hiermit mein Tagebuch an, und will es auf der Fußreise, so gut es geht, fortsepen.

Nach dem Frühstüd. Gott, denkt Euch das Malheur! Eben sagt mir die Wirthin mit dem betrübtesten Gesicht, es sei kein anderer Mensch im Dorfe, um mir den Weg über die Dent zu zeigen, und-mein Bündel zu tragen, als ein junges Madschen! die Manner hatten alle zu thun. Ich gehe nämlich Morgens früh immer allein aus, mit Sad und Mantel auf dem

Müden, weil mir die Führer aus den Wirthshäusern zu theuer, und zu langweilig sind. Der erste Junge, der ehrlich aussieht, wird nach einem Paar Stunden gemiethet, und dabei sahre ich viel besser zu Fuß. Wie reizend der See und der Weg hierher waren, sage ich nicht. Denkt Euch alle Schönheit, die Ihr damals genoßt. Der Fußweg ist immer schattig, unter Außbäumen, die Hügel hinauf, — bei Landhäusern und Schlössern vorbei, am See hin, der durch's Land glänzt; überall Dörfer; in den Dörfern rauscht es start von Brunnen und Quellen an allen Ecken; dann die zierlichen Häuser, — es ist doch gar zu schön, und es wird Einem gar zu frei und wohl! — Eben kommt das Mädchen mit ihrem Flaschenhut; sie ist noch dazu wunderhübssch, und heißt Pauline. Jest nimmt sie meine Sachen in ihre Weinkiepe; und so wollen wir auf den Verg fort. Abies. —

Abende in Chateau d'Der bei Licht.

Ich habe die reizendste Reise gehabt. Könnt' ich Euch solch einen Tag verschaffen, was wollte ich nicht darum geben; aber Ihr müßtet dazu erst zwei Jungen werden, tüchtig klettern konnen, Milch trinken nach der Gelegenheit, Euch aus vieler Sițe, vielen Steinen, vielen Löchern im Wege, noch mehr Löchern im Stiefel gar nichts machen; dazu seid Ihr viel zu ziertich, glaub' ich. Aber schon war es! Meine Reise mit Pauline soll niemals vergessen werden; die war eins der nettesten Mädchen, die ich in meinem Leben getrossen habe, so hübsch und gesund, und natürlich klug. Sie erzählte mir Geschichten aus ihrem Dorfe, und ich ihr welche aus Italien; aber ich weiß, wer den andern mehr amüsirt hat. Borigen Sonntag waren alle jungen Leute von Distinktion aus ihrem Dorfe nach einem Ort weit über die Berge gezogen, um da Nachmittags zu tanzen.

Sie gingen furz nach Mitternacht fort, tamen auf die Berge, als es noch finfter mar, machten fich ein großes Reuer, und tochten Raffee; gegen Morgen fprangen die Manner in bie Bette vor den Damen (wir tamen beim zerbrochenen Baun vorbei, der es bezeugte), bann tangten fie und waren Sonntag Abend wieder alle zu Sause. Montag früh ging die Arbeit in den Weinbergen wieder an. Bei Gott, ich bekam viel Luft ein Baadter Bauer zu werden, als ich ihr fo zuhörte, und fie mir von oben die Dörfer zeigte, wo man tangt, wenn die Ririchen reif find; andere, wo man tangt, wenn die Rube auf die Weide gehen und es Milch giebt. Morgen tanzt man gar in St. Gingoulph; fie fahren zu Waffer über den See, und wer Mufit fann, nimmt fein Instrument mit; aber fie fahrt nicht mit hinüber, weil ihre Mutter es nicht erlaubt, aus Furcht vor bem breiten See, und barum geben auch viele andere Madchen nicht bin, weil fie zusammenhalten. Dann bat fie mich um Erlaubniß, ihrer Cousine guten Tag zu sagen, und flieg hinunter in's zierliche Saus auf der Wiefe; bald tamen die beiden Madden heraus, festen fich auf die Bant, und plauderten. Dben auf dem Col de Jaman fah ich gar ihre Bermandten, die mabeten, und Ruhe weideten; bas mar ein Burufen und Schreien! darauf dudelten die druben; dann lachten fie alle; ich verftand fein Wort vom Patois, außer dem Anfang, der hieß Adieu Pierrot! Bu alledem gab es ein luftiges, tolles Echo, das schrie und lachte und dudelte mit; und so tamen wir gegen Mittag in Allière an. Als ich mich ausgeruht hatte, nahm ich mein Bundel wieder felbst auf den Ruden; denn mich ärgerte ein dider alter Knecht, der es mir tragen wollte; wir gaben uns Die Sand, und nahmen Abschied. Ich flieg die Wiesen hinunter.

und wenn Guch Pauline nicht gefällt, oder gar gelangweilt hat, fo kann ich nicht dafdr, sondern die Beschreibung; in ber Wirklichkeit mar es nett. Und so auch die weitere Reise. Ich kam an einen Kirschbaum, wo die Leute Obst lasen, legte mich zu ihnen in's Gras, und af ein Weilchen mit; dann hielt ich Mittagerube in Latine, in einem hölzernen, reinlichen Saufe. Der Tischler, ber es gemacht hatte, leistete mir Gesellschaft bei einem Lammbraten, und zeigte mit Stolz auf jeden Tifch, den Schrant und die Stühle. Endlich heut Abend bin ich hier angekommen, durch die blendend grunen Wiefen, auf benen die Sauser herum stehen, zwischen Tannen und Quellen; die Rirche hier liegt auf einem fleinen sammtgrunen Sugel; gang weit bin noch Sauser, und weiter Sutten und Relfen, und in einer Schlucht noch ein wenig Schnee über ben Wiefen; es ift einer der idullischsten Orte!, wie wir zusammen etwa in Wattmyl einen gesehen haben, aber bas Dorf fleiner, und die Berge breiter und grüner. Den heutigen Tag aber muß ich mit einer Lobrede auf den Canton Baadt schließen. Bon allen Ländern, die ich tenne, ift bies bas schönfte, und bas, wo ich am liebsten leben möchte, wenn ich recht altwurde. Die Leute find so zufrieden, und sehen so wohl aus; das Land ebenso. Rommt man aus Italien, so wird Einem hier oft gang weinerlich zu Muthe über die Ehrlichkeit, die doch noch in der Welt ift; über frobe Gefichter; - über den Mangel an Bettlern, an murrischen Beamten; über bies völlige Gegentheil unter den Menschen. Ich mochte Gott danken, daß er manches gar so schon gemacht hat, und wolle er une allen in Berlin, England und Chateau d'Der einen frohen Abend schenken, und gute Nacht.

# Boltigen, ben 7. Auguft.

Abende. Draufen blist und bonnert es gang entfeslich, und regnet dazu mit Macht; in den Bergen lernt man erft vor bem Wetter Respect haben. 3ch bin nicht weiter gekommen, weil es ju Schade gewesen ware, das schone Simmenthal unter bem Regenschirm ju durchwandern. — Es war ein grauer Tag, aber ber Bormittag jum Geben febr ichon fuhl; bas Thal bei Saanen, und der ganze Weg ift unbeschreiblich frisch und erfreulich. Um Grun fann ich mich gar nicht fatt feben; ich glaube wenn ich mein Lebelang so eine hügelige Biese, mit einem Baar rothbrauner Saufer darauf angudte, murde ich immer noch dieselbe Freude baran haben. Und zwischen folchen Wiesen windet sich der ganze Weg bin; an den Bachen binauf und herunter. Bu Mittag in Zweisimmen war ich in einem von den ungeheuren Berner Säusern, wo alles glanzt, voll Nettigkeit, Reinlichkeit und bis in's Kleinfte genau und zierlich. Dort gab ich mein Bundel auf die Bost nach Interlaken, und gebe nun formlich spazieren burch's Land; mein Nachthemde in der Tafche, sammt Burfte, Ramm und Zeichenbuch. Dehr brauche ich nicht. Aber ich bin sehr müde, — wenn nur morgen hubsch Wetter wird! -

Bimmie, den 8ten.

Prost Mahlzeit! Es ist drei Mal so toll. Meinen Plan, heut nach Interlaken zu kommen, muß ich aufgeben, denn es ist nicht durchzukommen. Seit vier Stunden fällt das Wasser so gerade herunter, als würden die Wolken oben ausgequetscht; die Wege sind so weich wie Federbetten; von den Bergen sieht man nur einzelne Fepen, und auch die selten; es kam mir

zuweilen vor als sei ich in der Mark Brandenburg, und das Simmenthal sah ganz flach aus. Mein Zeichenbuch mußte ich unter die Weste knöpfen, denn der Regenschirm half bald nichts mehr, und so bin ich gegen 1 Uhr zum Mittagbrod hier angelangt. Mein Frühstüd nahm ich in folgendem Ort:



Beißenburg, 8. Auguft.

Ich zeichnete es dort gleich mit der Feder für Euch hin, also spottet nicht über das geniale Wasser. In Boltigen war ich die Nacht sehr schlecht. Im Wirthshaus war kein Platz, wegen Kirmeß. Ich mußte also in ein Nachbarhaus. Da gab's Ungezieser wie in Italien, eine knarrige Wanduhr, die alle Stunden mit großem Lärm schlug, und ein kleines Kind, das die ganze Nacht schrie. Das Kind mußte ich wirklich ein Weil-

chen beobachten; es schrie in allen Tonen, alle Affette tamen barin por; es mar grimmig, bann muthend, bann weinerlich und wenn es nicht mehr schreien konnte, grunzte es gang tief. Best fage mir Giner, man folle die Rinderjahre jurudwunschen, meil die Kinder glücklich seien; ich bin überzeugt, solch ein kleiner Balg ärgert sich gang eben so gut wie Unsereins; bat auch feine Schlaflosen Nächte, seine Leidenschaften und so fort. Diese philosophische Betrachtung fiel mir heut morgen ein, mahrend ich Weißenburg zeichnete, und wollte fie Guch brühmarm mittheilen; aber da lag ein Constitutionnel, in dem las ich. daß Cafimir Perier seine Entlaffung haben will, und manches Unbere, mas zu benten giebt; unter andern einen mertwürdigen Artifel über die Cholera, den man abschreiben follte, so toll ift er. Sie wird darin gang und gar geläugnet; in Danzig habe fie nur ein Jude gehabt; ber fei aber auch genesen. Bleich darauf eine Menge Begeleien auf Frangofisch; dann die Bablen der Deputirten, — o Welt! Sobald ich ausgelesen hatte, mußte ich wieder in den Regen, und durch die Wiesen fort. Es ist wirklich in keinem Traum solch reizendes Land zu seben, wie dies; felbst im tollsten Wetter machen sich die Rirchlein, bie Menge Saufer und Bufche und Quellen gar ju icon. Und nun gar das Grün, das war heut recht in seinem Element. Jest gießt es braußen, und ift doch schon lange nach Tische. heute Abend tomme ich nicht weiter, als Spieg. Es thut mir Leid darum, daß ich weder dies hier, mas munderschon zu liegen scheint, noch Spiez, bas ich aus Rofel'schen Zeichnungen tenne, werde seben konnen. hier ift eigentlich die Bointe vom ganzen Simmenthal, und daber beift es auch in dem alten Liebe:



Das habe ich heute den ganzen Tag gefungen auf der Straße. Das Siebethal hat sich aber für das Compliment nicht besdankt, sondern hat fortgeregnet.

Byler.

Abends. In Spiez wurden wir nicht angenommen; es ist da gar kein Wirthshaus zum Übernachten. Ich mußte also hieher zurück. Un der Lage von Spiez hatte ich meine Freude; ganz in den See hineingebaut auf einem Felsen, mit vielen Thürmchen, Giebelchen und Spischen; ein Schloßhof mit Orangerie; ein mürrischer Edelmann mit zwei Jagdhunden hinter sich; ein kleines Kirchlein; Terrassen mit bunten Blumen: — es macht sich allerliebst. —

Morgen sehe ich es noch von der andern Seite, wenn das Wetter das Sehen gar erlaubt. Es hat heut drei Stunden nach einander gegossen; ich bin noch tüchtig naß geworden auf dem Wege hieher. Prächtig sind die Waldströme bei solchem Wetter; sie rasen und wüthen. Ich kam über solch einen Teufel, die Kander; die war ganz außer sich, sprang, und tobte, und schäumte; dazu sah sie ganz braun aus, und der Schaum gelblich, und spriste weit umher. Bon den Bergen kam nur hie und da ein schwarzer Zacken aus den hellen Regenwolken; sie hingen heut so tief in den Thälern, wie ich es nie gesehen hatte. Der Tag war doch schön!

Byler, den 9ten Morgene.

Heut ift's noch toller. Hat die ganze Nacht durch gegoffen, und gießt schon den ganzen Morgen. Ich habe aber hinsagen lassen, in solchem Wetter ginge ich gar nicht fort, und wenn sie nicht aushörten, schriebe ich heute Abend noch aus Wyler. — Einstweilen habe ich Gelegenheit mit meinen Schweizer Wirthen Bekanntschaft zu machen. Naiv sind sie! Ich konnte meine Schuhe nicht anziehen, weil sie vom Regen eingelausen waren; die Wirthin fragte, ob ich einen Schuhanzieher haben wollte, und da ich ja sagte, brachte sie mir einen Eslössel. Es geht aber auch damit. Und dann sind sie starke Politiker. Über meinem Bette hängt eine scheußliche Frage, unter der steht: Brinz Baniadossgi. Wenn er nicht eine Art polnisches Kostum hätte, wär's schwer 'rauszukriegen, ob es ein Mann, oder eine Frau sein soll; weder aus dem Bilde, noch aus der Unterschrift wird es ganz klar.

# Abende in Unterfeen.

Aus dem Spaß ist bittrer Ernst geworden, wie denn das in der heutigen Zeit leicht kommen mag Das Wetter hat furcht-bar geras't, großen Schaden gethan, Berwüstungen angerichtet; die Leute wissen sich keines ärgeren Sturms und Regens seit vielen Jahren zu entsinnen. Und das Alles geht mit so undezgreislicher Schnelligkeit. heut früh war noch blos unangenehm schlechtes Wetter, und heut Nachmittag sind alle Brüden fort, die Passagen augenblicklich gehemmt, am Brienzer-See giebt es Erdfälle, alles in Aufruhr. Eben erfahre ich auch noch unten, daß der Krieg in Europa erklärt ist; so sieht es freilich wild und wüst in der Welt aus, und man muß sich freuen, wenn

man nur für den nächsten Moment eine marme Stube, und ein behagliches Obdach hat, wie ich hier. Es hielt heut früh einen Augenblid mit regnen inne, und ich bachte, die Wolfen hatten fich erschöpft. So ging ich von Wyler weg, und fand ichon gleich die Bege fehr verdorben; aber es follte anders fommen. Der Regen fing leise wieder an, und platte auf einmal gegen Reun mit folder Beftigfeit los, und fo im Moment, bag man gleich mertte, es muffe mas befonderes im Werte fein. Ich troch unter in eine angefangene butte, in der ein großer Beuhaufen lag, und bettete mich gang bequem im wohlriechenden Beu; ein Soldat vom Canton, der nach Thun wollte, froch auch von der andern Seite hinein, und nach einer Stunde, da es nicht beffer murbe, gingen wir nach beiben Seiten weiter; ich mußte in Leifingen noch einmal unter Dach treten, und wartete lange; aber da meine Sachen in Interlaten maren, mobin nur noch zwei Stunden find, fo bachte ich es zu zwingen, und ging gegen Eins fort, auf Interlaten ju. Es war durchaus nichts ju feben, als der graue Seespiegel; fein Berg, - felten die Linien bes gegenüberliegenden. Ufere. Die Quellen, Die, wie 3hr Euch erinnert, oft in den Fugwegen laufen, maren zu Stromen gemorden, in denen man fortwaten mußte; wenn nun der Weg fich binaufschwang, ftand das Baffer ftill, und bilbete einen See. Dann mußte ich über die naffen Beden fpringen, in die fumpfigen Biefen binein; die fleinen Baumftamme, auf benen man über die Bache geht, lagen unter bem Baffer. Einmal tam ich zwischen zwei folche Bache, die fich in einander ergoffen, und mußte nun eine ganze Beile bis an's Schienbein gegen ben Strom angeben. Dazu ift alles Waffer schwarz oder co. foladenbraun; es fieht aus als fließe lauter Erde da, und

fpringe übereinander. Bon oben regnete es in Stromen; ber Wind schüttelte zuweilen von den naffen Rußbaumen das Baffer berab; die Bafferfälle, die in den See gingen, donnerten gang entsetlich von beiden Ufern ber; man konnte weithin die braunen Streifen verfolgen, die fich in das helle Seemaffer jogen; und ju allebem mar ber See gang ftill, und taum bewegt, und empfing ruhig all' das tolle Braufen, das auf ihn bineinfuhr. Run fam mir ein Mann entgegen, der hatte Schube und Strumpfe ausgezogen und die hofen binaufgestreift. Da Drauf begegneten mir ein Baar murde mir etwas bange. Weiber, und sagten: ich konne nicht durch's Dorf, die Bruden feien alle fort. Ich fragte, wie weit ich noch nach Interlaten hatte? Eine Stunde fpig, antworteten fie. Umtebren ging gar nicht; ich ging also vorwärts in's Dorf. Da schrien mich gleich aus den Fenftern die Leute an, ich fonne nicht weiter, bas Waffer fomme zu ftart von den Bergen herunter, und wirtlich war in ber Mitte des Dorfes fcon eine wilde Wirthschaft. Der schmutige Strom batte alles mit fortgenommen, lief um die Baufer herum, in die Wiesen hinein, die Fußsteige hinauf, und donnerte unten in den See. Bum Gludwar ein Rahnchen da; in dem ließ ich mich nach Neuhaus überseten, obwohl die Kahrt auf dem offenen Rahn, im schärfsten Regen, auch nicht fuß mar. Mein Buftand in Neuhaus mar ziemlich elend; ich fah aus als trug' ich Stulpftiefeln auf meinen hellen Beinkleidern: Schuhe, Strumpfe, und alles bis an die Knie mar bunkelbraun; bann kam die wirklich weiße Farbe; bann ein weicher, blauer überrod; fagar das Zeichenbuch, das ich unter die Weste geknöpft hatte, war naß. Solchergestalt kam ich nach Interlaten, und wurde unfreundlich empfangen; die Leute konnisn oder wollten mix keinen Play geben, und so mußte ich zurück nach Unterseen, wo ich ganz vortrefflich wohne und mich befinde. Es ist aber sonderbar: ich hatte mich die ganze Zeit darauf gesteut, wieder in's Wirthshaus zu Interlaten zu kommen, wo ich viel Erinnerungen haben konnte, und wirklich sihr ich auch mit meinem Neuhäuser Wägelchen auf dem Nußbaumplas vor, und sah die wohlbekannte Glasgallerie; auch trat die schone Wirthin, freilich verändert und gealtert, in die Thüre; — da hat mich denn das ganze Unwetter und alle Unbequemlichkeit nicht so verdroffen, wie daß ich dort nicht bleiben kannte. Geit Bevay war ich dadurch zum erstenmale auf eine halbe Stunde verstimmt, und mußte Beethoven's As dur Adagio



brei- oder viermal singen, ehe ich wieder zurecht kam. Hier erfuhr ich nun erst, welchen Schaben das Wetter gethan hat, und noch thun kann, benn es gießt fortwährend. (1/2 10 Uhr Abends.) Die Brücke bei Zweilütschenen ist heruntergerissen; die Fuhrleute aus Brienz und Grindelwald wollten nicht nach hause fahren, aus Furcht ein Paar Felsen auf den Kopf zu bekommen; das Wasser hier steht anderthalb Fuß unter der Agrbrücke; wie traurig der himmel aussteht, ist gar nicht zu beschreiben. Hier kann ich es nun abwarten; ich brauche ja ohnehin keine Umgebungen, um Erinnerungen hervorzurusen. Sie haben mich sogar in ein Zimmer gewiesen, wo ein Clavier steht, und zwar ist es vom Jahr 1794, hat im Klange viel Ühnlichkeit mit dem alten, kleinen Silbermann auf meiner Stude, und so habe ich es gleich beim ersten Accorde liebge-

wonnen, und kann dabei auch wohl an Euch denken. Es hat manches erlebt, das Clavier, und es sich wohl nicht träumen lassen, daß ich noch einmal darauf componiren sollte, der ich erst 1809 geboren bin; das sind nun auch starke zweiundzwanzig Jahre her, indessen ist das Clavier schon siedenunddreißig alt, und noch lange frisch! Es sind wieder neue Lieder unterwegs, liede Schwestern! Mein Hauptlied aus E dur "Auf der Reise" kennt Ihr auch noch nicht; es ist sehr sentimental. Jest mache ich eins, das nicht gut wird, fürchte ich; aber für uns Drei muß es schon angehen, denn es ist sehr gut gemeint; der Text ist von Goethe, aber ich sage nicht was: es ist zu toll, gerade das zu componiren; es paßt auch gar nicht zur Musik; aber ich sand es so himmlisch schön, daß ich es mir singen mußte. Für heut ist's aus. Gute Racht, Ihr Lieben!

#### Den 10ten.

Es war heute das flarste Wetter, und der Sturm ist vorüber; wollte, daß es mit allen Stürmen so schnell endigte, und sich auftlärte! Ich habe einen herrlichen Tag zugebracht, gezeichnet, componirt, und Luft getrunken. Nachmittags war ich zu Pferd in Interlaken; — zu Fuß kann jest kein Mensch dahin; der ganze Weg steht unter Wasser, so daß man selbst zu Pferd ganz naß wird. Auch hier im Ort sind die Straßen überschwemmt und gesperrt; in Interlaken ist es aber doch zu schon! Es wird einem gar zu winzig zu Muthe, wenn man sieht, wie herrlich der liebe Herrgott die Welt gemacht hat, und herrlicher kann man sie nicht sehen, als da. — Ich zeichnete für Bater einen der Nußbäume, die er so liebt, so wie ich auch einmal ein ordentliches Berner Haus für ihn treu nachzeichnen will. Eine

Menge Gesellschaften, herren und Dainen und Rinder jogen porbei, und gudten mich an; ich dachte, die batten es jest so aut, wie ich damale, und hatte ihnen gern zugerufen, fie mochten es doch nicht vergeffen! Abende glühten die Schneeberge in den flarften Formen, und in den schönften Farben. Als ich zurückfam, wollte ich Notenpapier haben; man wies mich an ben Pfarrer, - ber an ben Forstmeister, und von beffen Tochter babe ich benn zwei fehr feine, zierliche Bogen betommen. Das Lied, von dem ich gestern schrieb, ift schon fertig; es drudt mir doch das Berg ab, es Euch zu fagen, mas es ift - aber lacht mich nicht zu febr aus - nichts anderes als - aber haltet mich nicht für mafferscheu - "die Liebende schreibt" das Sonett \*. 3ch fürchte übrigens, es taugt nichts; es ift, glaub' ich, mehr bineingefühlt, als berausgekommen; indeffen ein Baar gute Stellen find doch barin, und morgen mach' ich noch ein fleines von Uhland. Auch ein Paar Claviersachen ruden wieder an. Ich habe leider durchaus fein Urtheil über meine neuen Sachen, weiß nicht, ob fie gut ober schlecht find, und bas tommt baber, weil seit einem Jahr alle Leute, benen ich mas von mir vorspiele, es glattweg wunderschön gefunden haben, und bas thut es half nimmermehr! Ich wollte, daß mich Einer mal wieder vernünftig heruntermachen konnte; ober, mas noch hubscher mare, vernünftig loben; ba murbe ich felbst es nicht immer thun wollen, und mißtrauisch gegen mich sein. Indessen muß man doch einstweilen immerfort schreiben. — Beim Förfter habe ich erft erfahren, daß das gange Land vermuftet ift; von allen Seiten kommen traurige Nachrichten. Die Bruden find

<sup>\*</sup> In dem Liederheft Opus 86, unter den nachgelaffenen Werken Opus 15.

überall im Haslithal fort, auch Häuser und Hütten; ein Mann von Lauterbrunnen ist heut hergekommen, der hat bis an die Brust im Wasser gehen müssen; die Fahrstraße ist ruimirt, und was mir ganz unheimlich war: es ist Nachricht da, daß die Kander eine Menge Hausgeräth und Möbel herbeigetragen hat, man weiß noch nicht woher. Zum Glüd fällt das Wasser schwamber, aber der Schaden wird nicht so schnell hergestellt sein. Wein Reiseplan ist dadurch nun auch unsicher geworden; denn wenn irgend Gefahr ist, gehe ich nicht in die Berge.

Den 11ten.

Und somit schließe ich mein erstes Stuck Tagebuch an Ench, und schide es ab. Morgen fange ich ein neues an, benn motgen dente ich nach Canterbrunnen ju geben. Für Aufganger if ber Beg prattitabel; von Gefahr feine Rede; es find bente fcon Reisende von dort getommen; für Bagen aber wird bie Straße in diesem gangen Jahre nicht wieder zu paffiren fein. Dann will ich über bie kleine Scheided nach Grindelwald; über die große nach Meiringen; über Furfa und Grimfel nach Altvef und so nach Lugern, werm Sturm, und Regen, und alle andere, d. h. wenn Gott will. heut früh war ich auf dem harder, und fah die Berge in der schönften Bracht; so flar glübend, wie gestern Abend und heut früh, hab' ich die Jungfrau noch nie gesehen. Dann ritt ich wieder nach Interlaten, wo ich meinen Rufbaum fertig zeichnete; bann bab' ich ein wenig componiet, bann wurden ber Tochter bes Forfters auf bas übrige Rotenpapier brei Balger geschrieben, und boflich aberbracht, und eben komme ich von einer Bafferexpedition her, die ich nach-einem überschwemmten Lesecabinet gemacht, um zu sehen, wie es den

Kolen geht. Leider steht aber durchqus nichtst davon in den Zeitungen. Run will ich paden bis Aband, aber es wird mir erdentlich schwer, dies Zimmer hierzu versaffen; es ist so wohnsich, und mein liebes Clavierchen werde ich gar zu sehr vermissen. Die Aussicht aus dem Fenster will ich Euch noch auf die Rückseite mit der Feder malen und mein zweites Lied ausschreiben; dann geht auch Unterseen zur Erinnerung. Ach wie schnell! Ich citire mich selbst; das ist nicht sehr bescheiden, aber es fällt Einem nur gar zu oft ein, wenn die Tage abnehmen, wenn man die Reisetarte von einem Blatt aus andere schlägt, wenn erst Weimar, dann München, dann Wien ein Jahr her ist!

Na hier ift mein Fenfter!



Eine Stunde später! Der Plan ist geändert, und ich bleibe noch bis übermorgen. Die Leute meinen, die Wege würden dann merklich besser sein, und zu seichnen giebt es hier noch genug.

Seit 70 Jahren hat die Aar nicht so hoch gestanden; heute warteten fie mit Stangen und haken auf der Brude, um die

einzelnen Stude ber abgeriffenen Bruden aufzufangen. Das fah nun gang fonberbar aus, wenn fo von fern aus ben Bergen ein schwarzes Ding geschwommen tam, bas man endlich für ein Stud Gelander, ober einen Querbalten, ober dergleiden erkannte, wie sie dann alle zusammenliefen, und barauf los hatten, und endlich das Ungethum aus dem Baffer bolten. Aber genug Baffer, b. h. genug Tagebuch. Es ift nun Abend und dunkel geworden, - ich schreibe bei Licht, und möchte eigentlich gern an Eure Thure klopfen, und mich an ben runden Tifch zu Guch segen. Es ift mieder die alte Geschichte: wo es am schönsten und am beiterften ift, und wo ich mich fo recht wohl und behaalich fühle, da fehlt Ihr mir erst recht, und da mochte ich am liebsten mit Euch zusammen fein. Wer weiß benn aber, ob wir nicht ebenso noch einmal in Jahren bier jusammenkommen, und dann an heute benken, wie jest an damals, und weil das eben Niemand weiß, so will ich auch nicht weiter darüber nachdenken, sondern mein Lied aufschreiben, nach den Bergen noch ein wenig auden, Guch Allen Glud und frohes Leben wunschen, und mein Tagebuch jumachen.

Felix.

#### Cauterbrunnen, den 13. August 1831.

# Fortsetung.

3ch fomme eben von einem Spaziergange, gegen ben Schmadri Bach und das Breithorn zu, ber. Alles mas man fich von der Große und dem Schwunge der Berge dentt, ift niedrig gegen die Natur. Daß Goethe aus der Schweiz nichts anderes ju fcreiben gewußt bat, als ein Paar fcmache Gebichte, und die noch schwächeren Briefe, ift mir ebenso unbegreiflich, wie vieles andere in der Welt. Der Beg hierher mar wieder einmal toll. Wo vor feche Tagen Die iconfte Fahrstraße war, ift jest ein muftes Felfengewirr, ungeheure Blode in Menge, fleines Geröll, Sand, - feine Spur menschlicher Arbeit mehr zu feben. — Die Waffer find zwar gang gefallen, aber fie konnen fich noch immer nicht beruhigen; man bort von Beit zu Beit, wie die Steine barin burcheinander geworfen werben; auch die Bafferfälle rollen mitten im weißen Staub schwarze Steine herunter in's Thal. — Mein Führer zeigte mir ein zierliches neues Saus, bas mitten im wilben Bach ftand; es gebore seinem Schwager, sagte er, und umber fei eine schöne Wiese gewesen, die fehr viel eingebracht habe; ber Mann habe das Saus in der Nacht verlaffen muffen, die Wiese sei für ewige Zeiten verschwunden, und Riesel und Steine an ihrer Stelle; "er ift nie reich gewesen, aber nun

ift er arm geworben." beichloft er bie ernikbafte Geschichte. Sonberbar ift's, bag mitten in diefer entseslichen Berwüftung (die Lutichine bat bie Breite bes gangen Thale eingenommen), mitten unter ben fumbfigen Wiefen, und ben Steinbloden, mo feine Ibee einer Strafe mehr ift, - bag ba ein Char-a-banc ftebt. und mabricheinlich für's erfte auch fteben bleibt. Die Leute wollten gerabe mabrent bet Sturme burchfahren; ba tam bas Better, - fie mußten Bagen und alles im Stich laffen, und ber steht nun ba, und wartet. Es war mir orbentlich graulich, wie wir an die Stelle kamen, wo das ganze Thal, mit Straffe und Dammen, ein weites Steinmeer ift, und wie mein Rubrer. ber vorausging, immer leife für fich fagte: "'eifch furchtbar." Mitten im Bach bat bas Baffer ein Bear groke Baumftamme angefchleppt, in die bobe gerichtet, und augenblicklich ein Baar Relsen so bagegen geworfen, und fie so eingefeilt, daß bie tablen Baume mitten im Flußbett halb aufrecht fleben. Ich wurde nicht aufhören konnen, wenn ich Guch alle Formen der Berbeerung ergablen wollte, die man von Unterfeen bis bier fieht. Aber bie Schönheit des Thals hat dabei einen größern Ginbrud auf mich gemacht, als ich fagen fann; es ift unendlich Schade, daß Ihr damals nicht tiefer binein, als bis gum Staubbach gegangen seib; von ba fangt eigentlich das Lauterbrunner Thal erft an; ber fcmarge Monch, mit allen Schneebergen dahinter, wird immer gewaltiger, machtiger; von allen Seiten tommen belle Staubwafferfälle in's Thal; ben Schneebergen und Gleischern im hinkergrunde nabert man fich immer mehr burch die Tannenwälder, und die Eichen und Abernbaume; die feuchten Wiesen waren mit einer Ungabl bunter Blumen bebeckt. - Einblatt, wilbe Scabiofen, Glodenblumen.

und so viele andere; auf der Seite warf die Lütschine ihre Bidde über einander, und hatte Felsen gebracht, wie mein Führer sagte "größer wie ein Osen"; dann die geschnisten braumen hauser, die Heden — es ist über Alles schön! — Leider konnten wir nicht jum Schmadri Bach gelangen, da Brücken, Wege und Stege fort sind; doch werde ich den Spaziergang nie vergessen; ich habe versucht, den Mönch zu zeichnen; aber wo will man mit dem kleinen Bleistist hin? Gegel sagt zwar, jeder menschliche Gedanke sei erhabener, als die ganze Natur, aber hier sind das unbescheiden. Der Sas ist sehr schön, nur verwünsicht paradox; ich werde mich einstweilen an die ganze Natur halten: man fährt viel sicherer dabei. —

Die Lage des Wirthshauses hier kennt Ihr, und wenn Ihr Euch nicht mehr darauf besinnen könnt, so nehmt mein ehemaliges Schweizerzeichenbuch; darin habe ich es verzeichnet (in jedem Sinn), und einen Fußweg vorne hinein ersunden, über den ich heut noch in Gedanken sehr viel gelacht habe. Aus demselben Fenster sehe ich jest eben, und gucke mir die sinskern Berge an; denn es ist Abend, und spät, nämlich 3/4 auf Acht, und ich habe eine Idee, die ist erhabener, als die ganze Natur: ich will zu Bett gehen. Also sag' ich gute Nacht, Ihr Lieben!

Den 14ten Morgens 10 Uhr. In der Sennhütte auf der Bengernalp, im himmlischen Better nur meinen Gruß! —

Grindelwald Abends. Mehr konnte ich Euch heute früh nicht schreiben; es siel mir schwer, von der Jungfrau wegzugehen. Welch ein Tag war aber heute für mich! Seit wir zusammen hier waren, habe ich mir immer gewünscht, einmal wieder die kleine Scheideckhierzu sehen. So wachte ich heut früh fast surchtsam auf; es konnte so vieles dazwischen kommen:

fcblechtes Better, Bolfen, Regen, Rebel. Aber nichts von alledem tam. Es war ein Tag, als fei er nur dazu gemacht, daß ich über die Bengernalp geben follte; ber himmel mit meinen Bolten bezogen, die boch über ben hochften Schneespigen fcwebten; unter keinem Berge ein Rebel, und alle Spipen fo alangend in der Luft, - jede Biegung und jede Band fo bell deutlich - was foll ich es beschreiben? die Wengernalp kennt Ihr ja; nur faben wir fie damals bei fchlechtem Better; beute maren aber alle Berge im Feierfleid; nichts fehlte, von ten donnernden Lavinen bis zu dem Sonntag, und den geputten Leuten, die in die Rirche hinab fliegen, - heut wie damals. Mir waren die Berge nur wie große Baden in der Erinnerung geblieben; die Sobe hatte mich damals zu fehr ergriffen. Seute fiel mir befonders diese unermegliche Breite, die diden, weiten Maffen, ber Zusammenhang all' dieser ungeheuren Thurme, wie fie fich an einander schließen, und einander die Sande reiden, auf's Berg. Dazu bentt Euch nun alle Gletscher, alle Schneefelder, alle Kelsspisen blendend bell erleuchtet, und glangend, - bann die fernen Gipfel auf anderen Retten, die binüberlangen und hereinguden - ich glaube, fo feben die Gebanten bes lieben herrgott aus. Wer ihn nicht fennt, ber tann ihn und seine Natur hier sehr deutlich vor Augen seben. Und zu alledem die liebe frische Luft, die Einen erquickt, wenn man mude, und abfühlt, wenn man beiß ift; und die vielen Quellen. - Über's Quellenwesen schreibe ich Euch noch einmal eine besondere Abhandlung; aber heut ift nicht Zeit dazu, denn ichhabe noch etwas gang Apartes zu berichten. Run, fagt Ihr, er wird hinuntergegangen sein, und die Schweiz wieder einmal schön gefunden haben. Rein, so ift es nicht, sondern als ich auf ben Gennhütten ankam, ba bieg es, boch auf ben Alpen, auf einer Biefe, fei beut ein großes Reft, und von Beit ju Beit fab man auch in ber Ferne Leute binauffeigen. Mübe war ich gar nicht; ein Alpenfest ift nicht alle Tage gu feben; bas Wetter fagte ja; der Rubrer hatte große Luft; "gehn wir alfo nach Itamen!" fagte ich. Der alte Senner ging poraus, und fo mußten wir wieber tuchtig an's Rlettern; benn Itramen ift noch über taufend Ruß hober, als die kleine Scheibed. Der Senner war ein barbarischer Rerl; er lief immer voraus, wie eine Rape; bald jammerte ihn mein Führer, und er nahm ihm Bundel und Mantel ab; bas trug er, und lief immer voraus bamit, bag wir ihn nicht einholen konnten. Der Weg war entfetlich fteil; er lobte ihn aber, weil er fonft einen naberen, fteileren gebe; gegen 60 Jahre mar er alt, und wenn mein junger Kührer, und ich, mit Mube auf einen Sugel binauf maren, fo faben wir ibn immer icon binter dem zweiten binuntergebn. Jest gingen wir zwei Stunden durch den mubsamften Beg, den ich je gemacht habe, boch binauf, bann wieder gang hinunter, über Steingerölle, und Bache und Graben, durch ein Baar Schneefelber, in der größten Ginsamkeit, obne Rusmeg, ohne eine Spur von Menschenhanden; juweilen horte man noch die Lavinen von der Jungfrau; fonst mar es ftill; an Baume nicht mehr zu benten. Als nun bie Stille und Ginfamteit immer gebauert batte, und wir wieder über einen kleinen Grasbügel geflettert maren, saben wir auf einmal viele, viele Menschen im Rreise fieben, sprechend, lachend, rufend. Alle maren in ber bunten Tracht, mit Blumen auf den buten; viele Mabchen; ein Baar Schenktische mit Weinfässern, und umber die große Stille, und die furchtbaren Berge. - Sonderbar mar es: als ich fo Betterte, dachte ich an gar nichts, ale an die Relfen und Steine, und ben Schnee, und ben Beg; aber in dem Augenblid, als ich bie Menschen ba fah, war alles bas vergeffen, und ich bachte nur an die Menschen, und ihre Spiele, und ihr luftiges Fell. Da war es benn nun prächtig; auf einer großen grunen Biefe, meit über ben Botten, mar der Schaudlat; gegenüber bie bimmelhoben Schneeberge, namentlich ber Dom des großen Eiger, das Schredhorn, und die Wetterhörner, und alle andern bis sur Blumli'salp; in nebeliger Tiefe, gang flein, lag bas Lauterbrunner Thal und unfer gestriger Beg vor uns, mit all ben tleinen Bafferfällen wie Faben, ben Saufern wie Buntten, den Baumen wie Gras. Gang hinten tam aus dem Dunft auch der Thuner See zuweilen vor. Da wurde nun geschwungen, gefungen, gezecht, gelacht, - lauter gefunde, tuchtige Leute. Ich fab mit großer Freude dem Schwingen zu, bas ich noch wie gesehen hatte; bann bewirtheten die Madchen die Manner mit Rirfcwaffer und Schnaps; die Rlafden gingen aus band in Sand, und ich trant mit; bann beschenfte ich brei fleine Rinder mit Ruchen, ber fie gludlich machte; bann fang mir ein alter, febr betruntener Bauer einige Lieder vor; dann fangen fie alle; dann gab sogar auch mein Kührer ein mobernes Lied zum Beften; bann prügelten fich zwei tleine Jungen. Dir gefiel alles auf ber Alp. Bis gegen Abend blieb ich broben liegen, und that, als ob ich ju hause ware. Dann sprangen wir fchnell in die Matten hinunter, saben bald das wohlbekannte Birthehaus mit den Kenstern, die in der Abendsonne glänzten; es tam ein frifcher Gletfcherwind, - ber machte uns tubl; jest ift 28 schon spät; man hört noch von Zeit zu Zeit Lavinen, — das war mein heutiger Sonntag. Wohl war es ein Reft! -

### Auf bem Faulhorn, den 15. Anguft.

Su, wie mich friert! Es schneit brauken mit Dacht. furmt und wathet. Wir find über 8000 Ruft über dem Meere, muften weit über den Schnee weg, und da fite ich nun. Geben tann man gar nichts; bas Wetter war fürchterlich beut ben gangen Tag. Wenn ich baran bente, wie heiter es gestern war, und wie ich mir wunsche daß es morgen wieder schön fein moge, fo ift es eigentlich mit dem gangen Leben: es schwebt fo zwischen wünschen und zurudwunschen. Der geftrige Tag liegt schon wieber so weit, so erlebt hinter mir, als kennte ich ihn nur aus alter Erinnerung, und sei fast nicht babei gemefen, benn wie wir heut mit Regensturm und Nebel 5 Stunden lang tampfen mußten, im Schlamme fteden, nichts als graue Dünfte vor une faben, - da konnte ich mir gar nicht vorftellen, bag es jemals ichon Wetter werben, ober gemesen sein tonne, und daß ich mich je in dies naffe sumpfige Gras bingelagert habe. Dazu ift alles hier fo winterlich; geheizte Stube, bider Schnee, Mantel, frierende, frostige Leute; - ich bin im bochften Wirthshaus in Europa, und wie in St. Peter auf alle Rirchen, und auf bem Simplon auf alle Stragen, fo febe ich von bier auf alle Wirthshäuser hinab. — Aber nicht bildlich, benn es ift wenig mehr an bem Ding, als zwei Bretterftuben. Never mind; wir wollen zu Bett gehen, und ich will meinen Sauch nicht langer betrachten. Gute Nacht. Tom friert.

Sofpital, den 18. Auguft.

Mein Tagebuch hat ein Paar Tage lang liegen bleiben muffen, weil ich Abends zu nichts anderem Zeit hatte, als meine

Rleider und mich am Reuer gu trodnen und zu warmen, febr au schlafen, über's Wetter zu seufzen, wie der Ofen, hinter dem ich stedte, und weil ich Gud mit den ewigen Wieberholungen, wie tief ich im Schlamm gestedt, wie unaufhörlich es geregnet, und dergleichen, nicht ermüden wollte. — Wirklich habe ich in ben Tagen die iconften Gegenden durchreif't, und nichts gefeben als truben Rebel, und Baffer, am Simmel, vom Simmel, und auf der Erde. - Die Stellen, auf die ich mich langft gewünscht, gingen an mir vorüber, ohne daß ich fie genießen konnte: das machte mich nicht schreibelustig, da ich wirklich gegen bas Wetter zu fämpfen hatte, und wenn es fo fortgebt, fo schreibe ich auch nur von Zeit zu Zeit, ba eben nichts zu fagen ift als "grauer himmel, Rebel und Regen." 3ch war auf dem Faulborn, auf der großen Scheibed, im Brimselspital, bin heute über Grimfel nach Kurfa gefommen, und mas ich am meiften gefeben habe, find die fcabigen Eden meines Regenschirms, - die gro-Ben Berge faft gar nicht. Einmal tam beute bas Finfteraarborn beraus, aber es fab fo bofe aus, als wollte es Einen freffen. Und doch, wenn eine halbe Stunde ohne Regen mar, so mar es gar ju fcon. Die Fugreise durch dies Land ift wirklich, selbit bei ungunftigem Wetter, das reizendste, was man fich nur benten tann; bei beiterm Simmel muß es vor Bergnügen gar nicht auszuhalten fein. Drum darf ich mich auch nicht über's Wetter beklagen, denn es giebt doch Freude vollauf; nur an den vorigen Tagen war man wie Tantalus; auf ber Scheibed fam aus den Wolken zuweilen der Anfang des Wetterborns vor: dieser Anfang mar allein schon gemaltig, und erhaben über alles, - aber mehr als den Rug habe ich nicht gesehen. Auf bem Faulhorn habe ich nicht funfzig Schritte weit die Gegen-

fande unterscheiden fonnen, obwohl ich bis Morgens um Behn da blieb. Wir mußten bei heftigem Schneewetter hinunter auf bie Scheibed, burch einen febr naffen beschwerlichen Beg, ben ber unaufhörliche Regen noch mühlamer machte. Im Grimfelfbital langten wir wieder in Regen und Sturm an; beut wolfte ich auf's Sibelhorn, mußte es aber bes Rebels wegen unterlaffen; die Mayenwand war eingehüllt in graue Wolken, und nur auf ber gurta gudte bad ginfteraarborn einmal vor. Dafür tamen wir bier wieder in gräßlichem Regen und tiefem Baffer an. Das thut aber alles nichts. Mein Führer ift ein netter Rerl; ift es naß, fo fingen und jodeln wir; ift es troden, fo ift es besto beffer, und obwohl die Sauptfachen verfehlt maren, fo gab es doch genug zu sehen. Ich schließe diesmal ganz befondere Freundschaft mit ben Gletschern; bas find wirklich die gewaltigften Ungethume, die man feben tann. Wie das alles burcheinander geworfen ift: hier eine Reihe Spigen, dort eine Menge Buchsen, oben Thurme und Mauern, dazwischen Soblen und Rigen nach allen Seiten, und das alles von diesem wunderbar reinen Gis, das feine Erde buldet; das alle Steine, Sand, Riefel, die die Berge herunterwerfen, gleich wieder auf Die Oberfläche treibt; - bann die herrliche Farbe, wenn die Sonne darauf scheint, und das unheimliche Borruden - (fie find zuweilen 11/2 fuß bes Tages vorwärts gegangen, sodaß ben Leuten im Dorfe Angft und Bange murde, wie der Gletscher fo ruhig ankam, und fo unwiderstehlich, benn er drudt dann Steine und Relfen entzwei, wenn fie ihm im Bege liegen) bann ihr bofes Krachen und Donnern, und bas Rauschen von allen Quellen barin und rings umber - es find prachtige Bunder. Ich war im Rosenlaui-Gletscher, der gerade eine

Art Soble bilbet, burch bie man friechen tann; ba ift alles wie von Smaragden gebaut, nur durchfichtiger. — Über fich, um fich in allen Stellen, fieht man awischen bem flaren Gis bie Bache umberrinnen; mitten im engen Gange bat bas Gis ein großes rundes Fenfter gelaffen, burch bas man nun in's Thal hinunterfieht; bann geht man durch einen Bogen von Gis wieber heraus, und boch barüber fteben immer die fcwarzen borner, von denen berab fich die Maffen in den tubnften Schwingungen malgen. Der Rhonegleticher ift ber gewaltigfte ben ich tenne, und die Sonne schien gerade beut frub, als wir baran porbeitamen. Da fann man benn feine Gebanten babei baben; und dann fieht man doch auch hie und da mal ein Felshorn, ein Baar Schneefelber, Bafferfalle und Bruden barüber, wilbe Steinstürze; turz wenn man in der Schweiz wenig fiebt, so ift es doch immer noch mehr, als in den andern gandern. 36 zeichne sehr fleißig, und denke Fortschritte darin gemacht zu baben; sogar die Jungfrau habe ich zu zeichnen versucht; man fann fich doch daran erinnern, und fich wenigftens benten, baß man diese Striche gerade bort gemacht bat. Wenn ich aber die Leute febe, wie fie durch die Schweiz laufen, und daran eben so wenig Besonderes finden, wie in allem andern, außer an fich; wie fie so gar nicht gerührt, so gar nicht durchgeschüttelt find; wie fie fogar den Bergen gegenüber talt und philiftres bleiben - ich möchte fie manchmal prügeln. Sier figen zwei Englander neben mir, und eine Englanderin oben auf bem Dfen, - die find hölzerner als Stode. - 3ch reise nun ein Pagr Tage benfelben Weg mit ihnen, und wenn bas Bolf boch ein anderes Wort gesprochen batte, als geschimpft, daß es weber auf ber Grimfel, noch bier Camine gebe; daß bier Berge find,

haben sie nie erwähnt, sondern ihr ganzes Reisen besteht in Schelten auf den Führer, der sie auslacht, Zanken mit den Wirthen und Gähnen mit vinamder. Es ist ihnen alles um sie berum alltäglich, weit es in ihnen alltäglich aussieht; daher sind sie in der Schweiz nicht glücklicher, als sie in Bernau seln würden. — Ich bleibe dabei: das Glück ift relativ. Ein Anderer würde seinem Gott danken, daß er Alles das sehen kann. Und so will ich denn der Andere sein!

Fluelen, ben 10. Auguft.

Ein rechter Reifetag, fcon und voll und fraftig. Als wir heut um Seche fortwollten, ichneite und regnete es fo wüthend, daß wir bis Reun warten mußten; da tam die Sonne vor, die Wolfen mußten fich gertheilen, und wir hatten beiteres, schones Wetter bis hierher; jest haben fich aber schon wieder die ichwerften Regenwolfen über bem See gusammen gezogen, so daß morgen gewiß bas alte Ungemach los geht. Aber wie himmlisch war es heute! so klar und sonnig, - wir batten die beiterste Reise. Die Gottbard-Strafe tennt Ihr in ibrer Schonbeit; man verliert viel, wenn man von oben berunterkommt, ftatt von bier hinauf; benn die große überraschung bes Urner Loches geht gang verloren, und die neue Strafe, die mit ber Bracht und Bequemlichkeit ber Simplon-Strafe angelegt ift, hat den Effect der Teufelsbrude aufgehoben, indem bicht daneben ein anderer, neuer, viel fühnerer und größerer Bogen bingestellt ift, ber die alte Brude gang unscheinbar macht, während doch das alte moriche Bemäuer viel romantischer und wilder aussieht. Aber wenn man auch den Blid auf Andermatt verliert, und wenn auch die neue Teufelsbrucke menia

poetisch ift, so geht man den ganzen Tag lustig bergab auf der ebenften Strafe, fliegt ordentlich bei den Gegenden vorüber, und statt wie früher vom Bafferfalle auf der Brude bespritt, und vom Winde gefährdet zu werden, geht man jest hoch über ben Strom, und zwischen festen Mauergelandern sicher binüber. Wir famen bei Gofchenen und Wafen vorbei; bann erschienen die gewaltigen Fichten und Buchen vor Amsteg; dann das herrliche Thal von Altorf, mit den Sutten, Wiesen, Baldern, Felfen und Schneebergen; in Altorf rubten wir uns oben auf dem Capuziner-Rlofter aus, und endlich Abende fite ich hier am Ufer bes Biermalbstädter See's. Morgen bente ich nun über ben See nach Lugern, und Briefe von Guch zu finden. Da tomme ich auch gleich von einer Gesellschaft Berliner junger Leute los, bie fast die ganze Reise machten wie ich, sich überall wieder vorfanden, und mich schredlich gelangweilt haben; namentlich war mir der Batriotismus eines Lieutenants, eines Farbers, und eines jungen Bimmermanns, die alle drei Franfreich fturgen wollten, sehr widrig.

#### Sarnen, den 20 ften.

Heute früh fuhr ich während fortdauerndem Regen über den Bierwaldstädter See, und fand in Luzern Euren lieben Brief vom 5ten. Da er nur erwünschte Nachrichten enthielt, habe ich mich gleich aufgemacht, um eine dreitägige Tour nach Unterwalden und dem Brünig zu machen; dann will ich in Luzern Euren nächsten Brief abholen, und dann geht's westlich, und aus der Schweiz. Es wird mir aber schwer werden, Abschied zu nehmen. Das Land ist über alle Begriffe schön, und obwohl das Wetter wieder entseplich ist, — Regen und Sturm den gan-

zen Tag, und die Racht durch — so waren doch die Tellsplatte. bas Grütli, Brunnen und Schwyz, und heut Abend die blenbend grünen Wiesen in Unterwalden, unvergeflich schon. -Dies Grun ift etwas Einziges; es erquidt die Augen, und ben gangen Menichen. Deinen liebevollen Borfichtsmagregeln, liebe Mutter, werde ich gewiß folgen; aber fei nicht besorgt für mich. Ich bin nicht leichtsinnig mit meiner Gesundheit, und habe mich feit längerer Zeit nicht so wohl gefühlt, wie hier in der Schweig, auf der Fugreise. Wenn Effen und Trinken und Schlafen und Musit im Ropfe haben einen gesunden Menschen machen, fo fann ich mich, Gott sei Dant, so nennen; benn mein Führer und ich - wir effen, und trinfen, und fingen leider auch, um die Wette. Nur im Schlafen thu' ich's ihm noch zuvor, und wenn ich ihn im Singen zuweilen ftore, burch Trompeten. ober Boboetone, so stort er mich dafür des Morgens im Schlafe. So Gott will, werden wir uns froh und gludlich wieder gufammen finden. Bis dahin muß nun wohl zwar noch manch Stud Tagebuch zu Euch hinmandern; aber auch die Beit vergebt wohl schnell, wie benn alles schnell vergeht, ausgenommen bas Beste. Und so bleiben wir einander treu und nah.

Felig.

# Fortsetung.

Engelberg, ben 23. Auguft 1831.

Das berg ift mir fo voll, da muß ich es Euch fagen. Eben babe ich mich bier im reigenoften Thal wieder an Schiller's Bilbelm Tell gemacht, und nur eben die erfte halbe Scene gelefen; - es giebt doch feine Runft wie unfere Deutsche! Beiß Gott, wie es tommt; aber ich bente, daß einen folden Anfang fein anderes Bolt versteben, gefdweige gar machen tann. -Das nenne ich ein Gebicht, und einen Anfang; erft die flaren, bellen Berfe, in benen ber fpiegelglatte Gee, und alles anklingt, und dann das unbedeutende langsame Schweizergeschwät, und bann ber Baumgarten mitten binein - es ift gar ju himmlisch fcon! Bas ift ba nicht frifd, nicht fraftig, nicht hinreißend?-In der Mufit giebt es folch ein Wert aber noch nicht, und boch muß einmal auch barin etwas fo Bolltommenes gemacht werden. Dann ift es auch gar ju schon, bag er fich die gange Schweiz felbst erschaffen hat, und obgleich er fie niemals selbst gesehen, ist doch alles so treu, und so ergreifend mahr: Leben, Leute, Ratur und Landschaft. — Mir wurde gleich fehr froh, als mir ber alte Wirth hier, im einfamen hohen Dorfe, aus bem Rlofter

das Buch mit den wohlbefannten Schriftzugen, und den vertrauten Ramen brachte; aber ber Anfang hat boch wieder alle meine Erwartungen übertroffen. Es find auch über vier Jahre, seit ich es nicht gelesen; ich will nachher in's Kloster hinüber, umb mich an ber Orgel etwas austoben. - Rachmittag. Bunbert Euch nicht darüber, fondern lef't nur die erfte Scene noch einmal durch, da werdet Ihr es begreiflich finden. Solche Stellen wie die, wo alle hirten und Jager rufen: rett' ihn, rett' ihn, rett' ihn! ober bas Ende bes Grutli, wie ba noch bie Sonne aufgeben muß, die fonnen mahrhaftig nur einem Deutichen, und zwar bem herrn v. Schiller eingefallen fein; und bas ganze Stud wimmelt von folden Bugen. Lagt mich nur noch ben nennen, wie beim Stauffacher, am Ende ber zweiten Scene, Tell mit bem geretteten Baumgarten fommt, und ben bewegten Auftritt fo ruhig und ficher schließt; bas ift neben ber Schonheit des Bedankens fo gang und gar fcmeigerifch. Dann ber Anfang bes Grutli. Die Symphonie, bie bas Orchefter am Ende spielen foll, habe ich heute früh in Gedanken componirt, weil auf der fleinen Orgel nichts rechtes zu machen mar. Uberhaupt find mir eine Menge Cachen und Blaue eingefallen. -Es giebt ungeheuer viel ju'thun in der Belt, und ich will fleißig. fein. Goethe's Bort, bas er ju mir fagte: Schiller batte jabrlich zwei große Trauerspiele liefern konnen, hatte mir schon immer mit feinem handwerkomäßigen Ausbrude befondern Respect eingeflößt. Aber heut morgen ift mir erst recht flar geworben, wie viel es eigentlich zu bedeuten habe, und ich habe eingefeben, daß man fich jufammen nehmen muß. - Selbft die Brrthumer drin find liebenswurdig, und es ift in ihnen etwas Großes, und fo gewiß mir alle Berthu, und Rudenz, und ber alte Atting-

hausen als große Schwächen erscheinen, fo tann man boch feben, wie er fich was dabei gedacht habe, und wie er es eben fo hat machen muffen, und es ift tröftlich, baf fich ein fo großer Mann auch einmal tuchtig versehen hat. Ich habe einen febr froben Morgen badurch gehabt, und es hat mich in die Stimmung gefest, wo man fold einen Mann in's Leben jurudwunicht, um fich bei ihm bedanken zu konnen, und wo man fich febnt, auch einmal mas zu machen, bas einen'andern fpater in folche Stimmung verseten fonne. - Ihr werdet nicht begreifen, wie ich dazu komme, mich hier in Engelberg orbentlich niederzulaffen. Es ging fo zu. Geit Unterfeen hatte ich feinen Rubetag gemacht, und wollte daher einen Tag in Meiringen bleiben, ließ mich aber burch bas ichone Wetter bes Morgens verlocken, bierher zu gehen. Auf den Bergen überfiel mich wieder der gewöhnliche Regen und Sturm, und fo tam ich ziemlich ermudet an. Run ift hier das netteste Wirthshaus, was man fich denken fann, reinlich, ordentlich, sehr flein und bauerisch; ein alter weißhaariger Wirth; das hölzerne Saus steht abwarts vom Bege auf einer Biese allein; die Leute find so freundlich, und doch gemüthlich, als ob man zu Hause ware. — Auch diese Art Annehmlichkeit fann man nur bei beutschredenden Leuten finden, glaub' ich; wenigstens ift sie mir fonft nirgends vorgekommen, und wenn auch die andern Bolter das nicht vermiffen, ober taum gerne mogen, so bin ich eben aus hamburg, und fühle mich gar wohl und heimisch dabei. So ift es benn kein Bunder, daß ich heut meinen Rubetag hier gemacht habe bei den ehrlichen alten Leuten. — Meine Stube ift von allen Seiten voll Kenster, die die Aussicht auf's Thal haben; von oben bis unten mit zierlichem bolg getäfelt; einige bunte Sittenspruche

und ein Crucifix hängen an der Wand; ein dider grüner Ofen mit einer Bank, die ihn umgiebt; zwei hohe Betten. Wenn ich in meinem Bett liege, habe ich folgende Aussicht:



Herge; aber ich denke es Euch in meinem Buche besserzu zeigen, wenn morgen erträgliches Wetter ist. Das Thal wird mir wohl eins der liebsten aus der ganzen Schweiz werden; noch hab' ich die gewaltigen Berge nicht gesehen, von denen es eingeschlossen ist; sie waren den ganzen Tag mit Nebel bedeckt, aber die wunderlieblichen Wiesen, die vielen Bäche, die Häuser und der Fuß der Gebirge, soviel davon zum Borschein kam, sind über alles schön. Namentlich ist das Grün in Unterwalden herrlicher als in irgend einem andern Canton, und es ist auch unter den Schweizern seiner Matten wegen berühmt. Schon die Reise von Sarnen aus war reizend, und schönere, größere Bäume, und ein fruchtbareres Land habe ich nicht gesehen, als da. Dazu ist der Weg so wenig beschwerlich, als ginge man nur in einem großen Garten spazieren; die Abhänge sind mit langen, schlan-

ten Buchen bewachsen; die Steine gang mit Roos und Rrastern verbedt; Quellen, Bache, fleine See'n, Saufer, - auf ber einen Seite ber Blid auf Unterwalben mit feinen grunen Biefen: bann nach ein Baar Minuten bas gange Sasti-Thal, mit den Schneebergen, und den Wafferfällen von den gelswanben; und immer ift ber Weg von biden gewaltigen Baumen beschattet. Gestern fruh ließ ich mich nun, wie gesagt, burch ben Sonnenschein verleiten, durch's Genthel-Thal auf's 3och ju geben; aber auf dem Joch überfiel und wieder das fchredlichfte Wetter; wir mußten burch ben Schnee, und die Barthie wurde ein Paarmal unangenehm. Doch famen wir bald aus Regen und Schnee heraus, und ba gab es einen himmlischen Moment. als fich die Wolfen hoben, und wir noch darin ftanden, und weit unter und, wie burch einen ichwarzen Schleier, bas grune Engelberger Thal durch die Nebel erscheinen faben. Da ging es denn schnell hinunter; wir hörten bald die helle Rlofterglode Ave Maria lauten, faben bann bas meifie Gebaude in ben Biefen liegen, und famen nach einer neunstündigen Reise bier an. Wie bann so ein freundliches Wirthshaus aut thut, und wie der Milchreis schmedt, und wie lange man den nächsten Morgen schläft, lagt mich verschweigen. Seut mar wieder den gangen Tag trauriges Wetter; man holte mir Wilhelm Tell aus der Rlofterbibliothet, und den Reft wift Ihr. - Es ift mir noch aufgefallen, wie fehr Schiller namentlich den Rudenz verfehlt hat, denn der gange Charafter ift ju ichmach, und ohne alles Motiv, und es ist ordentlich als habe er ihn absichtlich recht schlecht darstellen wollen. Die Worte, die er in der Scene mit dem Apfel spricht, murden ihn heben; aber da mar die Scene mit Bertha vorüber, und nun hilft das nichts. Die er fich nach

bem Tode Attinghausen's mit ben Schweigern vereinigt, will man benten, er fei umgewandelt; aber gleich platt er mit ber Nachricht heraus, seine Bertha sei ihm geraubt, ba ist es freilich wieder sein Berdienst nicht. Mir ift eingefallen, wenn er die tuchtigen Worte gegen Gefler gang fo fprache, ohne daß die Scene mit Bertha vorhergegangen ware, und wenn bann bar. aus fich im folgenden Act fold eine Scene entspänne, fo mate ber Charafter gewiß viel beffer, und auch die Erflärungescene ware nicht so blos theatralisch, wie jest. - Das ift nun so recht bas Ei mit ber Benne, aber ich mochte einmal Gure Meinung hierüber hören. Ginen Gelehrten darf man über bergleichen nicht sprechen; die herren find gar ju klug. Wenn ich aber in biesen Tagen einem der neuern jungen Dichter begegne, die auf Schiller fehr herab feben, und ihn nur theilweise billigen, so ift es fein Unglud, benn ich will ihn todttreten. - Run aute Nacht; morgen muß ich fruh aufsteben; im Rlofter ift großer Festtag, und feierlicher Gottesdienst, und ba muß ich die Orgel dazu spielen. - Die Monche horten heut fruh zu, als ich ein wenig phantasirte; das hat ihnen gefallen, und so haben sie mich eingeladen, morgen fruh ben Feiertag ein- und auszuorgeln. Der Pater Organist hat mir auch ein Thema gegeben, um barauf zu phantasiren; das ift beffer, als es irgend einem Organisten in Adagio.

Italien je einfallen konnte: 5:

Run will ich sehen, wie es mir morgen damit gehen wird. Ein Paar neue Orgelstücke von mir habe ich heute Nachmittag noch da in der Kirche gespielt; sie klangen ziemlich gut. Als ich Abends beim Kloster vorbeikam, wurde die Kirche geschlossen, und kaum waren die Thüren zu, so singen die Mönche in der

dunklen Kirche mit Macht die Rocturnen zu singen an. — Sie intonirten das tiefe H. Es klang prächtig, und man konnte es noch weit im Thale hören.

Den 24. Auguft.

Das war wieder ein Tag! Das herrlichste, heiterste Wetter, blauer himmel wie ich ihn seit Chamouni nicht gesehen; Reiertag im Dorfe, und auf allen Bergen. - Wenn man fo nach langem Nebel und Ungemach wieder einmal Morgens am Kenfter die gange, reine Bergfette, mit allen Spigen fieht, das thut sehr wohl. Sie sind nach dem Regen bekanntlich am schönsten, aber heut saben sie so klar aus, als seien sie aus dem Ei geschält. Das Thal giebt keinem der Schweiz etwas nach; komme ich je wieder hierher, fo foll es mein Sauptpunkt fein; es ist noch lieblicher und breiter und freier, als Chamouni und luftiger ale Interlaten. Die Spannörter find unglaubliche Raden, und ber runde, mit Schnee belaftete Titlis, ber den Jug in den Wiesen hat, und die Urner Felsen aus ber Ferne, sind auch nicht übel. Jest ist noch dazu Bollmond; das Thal ift geschmudt. Ich habe den ganzen Tag nichts gethan, als gezeichnet, und Orgel gespielt. Seut fruh versah ich meinen Organistendienst; da mar es prächtig. — Die Orgel ift gleich beim Sochaltar, neben den Chorftühlen für die patres. So nahm ich denn meinen Plat mitten unter den Monchen, ber mahre Saul unter den Propheten; neben mir ftrich ein bofer Benedictiner den Contrabaß, einige andere Beige; einer ber honoratioren geigte vor. Der pater praeceptor stand por mir, sang Solo, und dirigirte mit einem armdiden, langen

Brügel; die Eleven des Rlofters machten den Chor in ihren schwarzen Rutten; ein alter, reducirter Landmann spielte auf einer alten, reducirten Soboe mit, und gang in der Ferne fagen zwei, und tuteten ftill in große Trompeten mit grunen Quaften. Und mit alledem war das Ding fehr erfreulich; man mußte die Leute lieb haben, denn fie hatten Gifer und alle arbeiteten fo gut fie konnten. Es wurde eine Deffe von Emmerich gegeben; jeder Ton hatte seinen Bopf und seinen Buder; ich spielte treulich den Generalbaß aus meiner bezifferten Stimme; feste von Beit zu Zeit Blafeinstrumente hinzu, wenn ich mich langweilte, machte auch die Responsorien, phantasirte auf das gegebene Thema, mußte am Ende auf Begehren des Pralate einen Marsch spielen, so hart es mir auf der Orgel ankam, und wurde ehrenvoll entlaffen. heut Nachmittag mußte ich den Monchen wieder allein vorspielen; fie gaben mir die hubscheften Themas von der Welt, unter andern das Credo. Da ift mir eine Phantafie barauf gut gelungen; es ift die erfte in meinem Leben, bie ich gerne aufgeschrieben haben möchte, aber ich weiß nur noch ben Gang bavon, und bitte um Erlaubnif eine Stelle bavon, die ich nicht vergeffen möchte, Kanny hier mitzutheilen. Es famen nämlich nach und nach immer mehr Contra-Themas gegen ben Canto fermo, erft punktirte Roten, bann Triolen, zulett ichnelle Sechszehntel, aus denen fich benn das Credo immer wieder herausarbeiten mußte; gang am Ende wurden aber die Sechszehntel fehr toll und es tamen Arpeggios über bie ganze Orgel in Cmoll; dann nahm ich in langen Roten (zu den fortwährenden Arpeggios) das Thema im Bedal, fo daß es mit a schloß; auf dem a machte ich nun einen Orgelpunkt in Arpeagios, und da fiel es mir auf einmal ein, die Arpeggios

mit der linken hand allein zu machen, so daß die rechte gang oben wieder mit a das Credo einsetze, ungefähr fo:



auf der letten Rote kam dann ein Halt, und eine Pause, und dann schloß es. Ich wollte Du hättest es gehört: ich glaube es würde Dir gefallen haben. Dann mußten die Mönche in's Complet, und wir nahmen recht herzlichen Abschied. Sie wollten mir Empfehlungsbriese für einige andere Orte in Unterwalden mitgeben, aber ich verbat es, weil ich morgen früh nach Luzern denke, und von da in fünf bis sechs Tagen aus der Schweiz sein will.

Guer

Felix.

## In Wilhelm Gaubert in Berlin.

Lugern, den 27. August 1831.

... Wenn ich Ihnen nun meinen Dant fagen will, so weiß ich nicht wofur querft: ob fur die Freude, die Sie mir in Mailand durch Ihre Lieder gemacht haben, oder für Ihre lieben Beilen, die ich gestern erhielt. Es gehört aber beides eben gufammen, und fo bente ich, wir haben Betanntichaft angeknupft. Es ist boch wohl eben so gut, wenn man einander burch Rotenblätter vorgestellt wird, wie wenn es in einer Gefellschaft durch den dritten Mann geschieht, und man tommt aleich näher und vertraulicher an einander. Dazu fprechen noch die Leute, die Einen vorstellen, gewöhnlich den Ramen so undeutlich aus, daß man felten weiß, wen man vor fich bat; und ob der Mann gar freundlich oder luftig, oder betrübt und finfter fei, das fagen fie niemals. Da haben wir es benn boch beffer. Ihre Lieder haben Ihren Namen gang deutlich und flar ausgesprochen; es steht auch darin, wie Sie benten und find. daß Sie die Mufit lieb haben und weiter wollen, und fo tenne ich Sie vielleicht schon beffer, als hatten wir uns öfter gesehen. Bas das nun für eine Freude, wie wohlthuend es ift, einen Mufiter mehr in der Welt zu miffen, der dasfelbe vorhat

und erfehnt, und dieselbe Strafe geht, das konnen Sie fic vielleicht gar nicht so benten, wie ich es jest empfinde, der ich aus dem Lande fomme, wo die Musik unter den Leuten nicht mehr lebt. — Ich hatte mir das bis jest von keinem Lande benten fonnen, am wenigsten von Italien, in der blubenden reichen Natur, und der anfeuernden Borgeit; aber die letten Breignisse, die ich leider dort erlebt, haben mir wohl gezeigt, bag noch mehr ausgestorben ift, als nur die Musit; es ware ja ein Bunder, wenn es irgendwo eine Musit geben konnte, wo feine Gesinnung ift. Da wurde ich bann am Ende gang irre an mir felbst, und bachte ich fei ein Spochonder geworben; benn mir gefiel all' bas Possenwerk gar ju wenig, und ich fab doch eine Menge ernsthafter Leute und gesetzter Burger mit einstimmen. Wenn sie mir etwas vom ihrigen vorspielten, und meine Sachen nachber lobten und erhoben, mar mir es mehr zuwider, als ich sagen kann — kurz ich wollte eigentlich ein Einfiedler werden, mit Bart und Rutte, und die Belt mar mir nicht recht. Da lernt man eigentlich erft schäpen, wie viel ein Musiter werth ift, b. h. einer der an Musit bentt, und nicht an das Geld, oder die Orden, oder die Damen, oder den Ruhm; da freut es Einen erst doppelt, wenn man sieht, daß auch anderswo, ohne daß man es dachte, dieselben Ideen leben, und sich entwickeln; da haben mich denn eben Ihre Lieder sehr erfreut, weil ich herauslesen konnte, daß Sie ein Musiker fein mußten, und so wollen wir uns benn über die Berge binüber die Sand geben! Aber nun bitte ich Sie auch gleich, mich ebenfalls als einen näheren Bekannten zu betrachten, und nicht fo höflich ju fchreiben von meinem "Rathgeben" und "Lehren". Es macht mich das fast angstlich in diesem Briefe, und ich weiß

nicht recht, was ich barauf fagen fann. Das Beste ift aber, baß Sie versprochen haben, mir etwas nach Munchen zu schiden, und mir wieder ju ichreiben. Da werde ich Ihnen fo recht von, Bergen weg fagen, wie es mir dabei zu Muthe mar, und Sie) werden mir von meinen neueren Sachen basselbe fagen, und. ba, benke ich, geben wir uns gegenseitig Rath. Auf diese ver-, sprochenen neueren Compositionen von Ihnen bin ich nun gar. fehr begierig; benn gewiß werd' ich eine große Freude dadurch haben, und so manches, mas fich in den alteren Liedern überall ahnen läßt, wird da gewiß recht flar und deutlich hervortreten. Drum kann ich Ihnen auch kein Wort heut über den Eindruck fagen, ben Ihre Lieber auf mich gemacht haben, weil es leicht fein konnte, daß irgend ein Ginwurf, oder eine Frage die ich machte, icon im Boraus durch Ihre Sendung beantwortet ware. Nur mochte ich Sie bitten, mir recht viel und ausführlich über sich zu schreiben, damit wir einander immer naber befannt werden; ich schreibe Ihnen bann auch, mas ich vorhabe, und wo ich hinausbente, und fo bleiben wir in Berbindung. Laffen Sie mich wiffen, mas Sie Neues componirt haben und componiren, wie Sie in Berlin leben, welche Plane Sie fur fpater haben, - furz alles, mas 3hr musikalisches Leben angeht es wird für mich vom größten Intereffe fein. Freilich wird auch bas schon in den Noten ftehen, die Sie mir-so freundlich versprochen haben, aber jum Glud geht es ja beides jusammen. Saben Sie benn bis jest nichts Größeres componirt? eine recht tolle Sinfonie? oder Oper? oder dergleichen. Ich meinestheils habe jest eine unbezwingliche Luft zu einer Oper, und sogar faum Rube, irgend etwas Anderes, Kleineres anzufangen; ich glaube, wenn ich heut den Text hatte, mare morgen die Oper

fertig, denn es treibt mich gar ju fehr dabin. Sonst war mir ber bloße Bedante an eine Sinfonie etwas fo hinreißendes, daß ich an gar nichts anderes benten tonnte, wenn mir eine im Ropfe lag; der Justrumentenklang hat doch auch gar so was Feierliches, himmlisches in fich; und doch habe ich jest schon seit langerer Zeit eine angefangene Sinfonie liegen laffen, um eine Cantate von Goethe zu componiren, blos weil ich da noch Stimmen und Chore dazu hatte. Die Sinfonie will ich freilich nun auch beendigen; aber ich muniche mir doch nichts mehr, als eine rechte Oper. Wo aber ber Text herkommen foll, weiß ich noch weniger seit gestern Abend, wo ich jum erstenmale, feit mehr als einem Jahre, ein beutsches Afthetit-Blatt wieder in die Bande bekam. Es fieht wahrhaftig auf dem deutschen Barnaß eben so toll aus, als in der europäischen Bolitik. Gott fei bei uns! Ich mußte ben gespreizten Menzel verdauen, ber damit auftrat, bescheibentlich Goethe schlecht zu machen, und den gespreizten Grabbe, ber bescheidentlich Shatesvegre schlecht macht, und die Philosophen, die Schiller doch zu trivial finden! Ift Ihnen denn dies neuere hochfahrende, unerfreuliche Wefen, dieser widerwärtige Cynismus auch so fatal, wie mir? Und find Sie mit mir einer Meinung, bag es die erfte Bedingung ju einem Runftler fei daß er Respect vor dem Großen habe, und fich davor beuge, und es anerkenne, und nicht die großen Flammen auszupuften versuche, damit das fleine Talglicht ein wenig beller leuchte? Wenn Giner das Große nicht fühlt, fo möchte ich wiffen, wie er es mich will fühlen laffen, und wenn all' die Leute mit ihrer vornehmen Berachtung endlich felbst nur Nachabmungen diefer oder jener Außerlichkeit hervorzubringen wiffen, ohne Ahnung von jenem freien frifden Schaffen, unbeforgt um

die Leute und die Afthetik, und die Urtheile, und die ganze andre Welt, — soll man da nicht schimpfen? — Ich schimpfe. Aber nehmen Sie mir es nicht übel: es schickt sich wohl eigentlich nicht; ich hatte nur lange dergleichen nicht gelesen, und da machte es mich grimmig, daß das Unwesen immer noch so fottgeht, und daß der Philosoph, der behauptet, die Kunst sei nun aus, immer noch fortbehauptet, die Kunst sei aus, als ob die überhaupt aushören könnte!

Das ift nun aber einmal eben eine tolle, wilde, burch und burch erregte Zeit, und wer fühlt, die Runft sei aus, ber laffe fie doch um Gotteswillen ruben. Aber wenn all' bas Unwetter fich von draußen auch noch fo wild ausnimmt, so reißt es doch bie Säufer nicht gleich um; und wenn man drinnen ruhig weiter fortarbeitet, und nur an feine Rrafte, und feinen 3med, nicht an die der Andern denkt, fo geht es auch wohl oft vorüber. und man kann sich's nachher gar nicht so toll wieder vorstellen, wie es Einem damals erschien. Ich habe mir vorgenommen, folange ich kann, es fo zu machen, und ruhig meines Weges ju geben; benn bag es Mufit giebt, wird mir am Ende Reiner abstreiten, und das ift die Sauptsache. Wie erfreuend es nun ift, Jemand zu finden, der denfelben 3med und diefelben Dittel fich wählt, und wie erquidlich jede neue Bestätigung bavon, bas möchte ich Ihnen eben sagen und weiß es nicht recht zu machen. Sie werden es fich benken, wie Sie fich benn überhaupt das Beste an diesem Briefe hinzudenken muffen, und fomit leben Sie mir wohl, und laffen Sie bald und viel von fich hören. Bitte, sagen Sie unserm lieben Berger\* meine besten

<sup>\*</sup> Ludwig Berger, Mendelsfohn's Clavierlehrer.

F. Menbelefohn Bartholby, Briefe. I.

Gruße; ich wollte ihm immer schreiben und bin nicht dazu gekommen; doch soll es in diesen Tagen geschehen. Entschulz digen Sie den langen trocknen Brief, es soll ein nächstesmal schon besser werden, und nochmals leben Sie wohl.

Ihr

Felig Mendelssohn Bartholdy.

### Un feine Jamilie.

Rigikulm, den 30. August 1831.

Ich bin auf dem Rigi, weiter braucht' ich nichts zu fagen, benn Ihr kennt den Berg. Wenn es nur nicht alles so unbegreislich schön wäre! —

Hangt; die Wetterkundigen prophezeiten schlecht Wetter; da ich aber bis jest immer gefunden habe, daß das Gegentheil von dem eintraf, was die Kundigen sagten, so habe ich mir meine eigenen Symptome ausgesucht, und bisher damit eben so falsch prophezeit, wie die Anderen. Heut früh aber gesiel mir das Wetter nicht übel, und da ich doch nicht gerade hinauf gehen wollte, während alles verhängt war, (denn durch Faulhorn wird man klug,) so schlich ich den ganzen Morgen am Fuß des Rigi umher, und guckte hinauf, ob es nicht klar werden wollte. Endlich um 12 Uhr, in Küßnacht, stand ich auf dem Scheidewege, rechts nach dem Rigi, links nach Immensee, entschloß mich, den Rigi diesmal nicht zu sehen, nahm gerührt Abschied, ging durch die hohle Gasse nach Urt, schielte aber immer

noch gegen ben Rigitulm bin, ob er nicht flar werden wollte. Und während ich in Art zu Mittag aß, wurde er flar; ber Wind war sehr gut; die Wolken hoben sich von allen Seiten; ich entschloß mich, und ging hinauf. Aber es war keine Zeit zu verlieren, wenn ich ben Sonnenuntergang feben wollte; ich ging also tüchtigen Bergschritt, und war in 23/4 Stunden auf dem Rulm, am wohlbekannten Sause. Da fah ich oben gegen 40 Menichen fieben, mit aufgehobenen Banden, bewundernd, zeigend, in der lebhafteften Bewegung. 3ch lief hinauf; es gab ba wieder ein neues munderbares Schauspiel; in den Thälern mar alles voll Nebel und Wolfen, und darüber faben bobe Schneegebirge, und die Gletscher mit den schwarzen Felsen, rein und klar hervor. Die Rebel zogen weiter, - verdeckten einen Theil; da tamen die Berner Gebirge, Jungfrau, Monch, Finsteraarborn beraus; dann der Titlis und die Unterwalbener; zulest stand die ganze Rette flar neben einander; nun fingen auch in den Thälern die Wolken ju gerreißen an; man fah die See'n, Luzern, Rug, und gegen Sonnenuntergang lagen nur noch dunne helle Nebelftreifen auf der Landschaft. Wenn man so aus den Bergen kommt, und dann nach dem Rigi sieht, — bas ift als tame am Ende der Oper die Duverture und andere Stude wieder; alle die Stellen, wo man fo himmlisches fah: die Wengernalp, die Wetterhörner, das Engelberger Thal fieht man hier noch einmal neben einander liegen, und kann Abschied nehmen. 3ch dachte, es konne nur bas erstemal, durch die Überraschung, wenn man die Gletscher noch nicht kennt, fo große Wirkung machen; aber fie ift fast noch größer am Ende. -

### Schwyz, ben 31. August. ;

Ich habe heut und gestern dankbar anerkannt, unter wie glücklichen Umgebungen ich diesen Theil der Welt das erfte Mal habe kennen lernen, und wie es so viel bagu beigetragen hat, mir ben Sinn dafür ju öffnen, ober ju scharfen, daß ich Euch damals in der höchsten Bewunderung fah, und alles übrige, Alltägliche vergeffend über biefen Bundern. 3ch errinnerte mich heut oft Eurer Freude, und wie fie damale einen tiefen Eindrud auf mich machte. Dafür ift ber Rigi aber auch gang offenbar unserer Familie zugethan, und hat mir aus Anhanglichkeit heut wieder einen fo herrlichen, reinen Sonnenaufgang bescheert, wie damals. Der abnehmende Mond, das luftige Alphorn, die lange dauernde Morgenröthe, die fich erst um die falten, schattigen Schneeberge legte, die weißen Wölfchen über bem Ruger See, die Rlarbeit und Scharfe der Raden, die fich in allen Richtungen gegen einander neigen, das Licht, das fich nach und nach auf den Soben zeigte, die trippelnden, frierenden Leute in ihren Bettbeden, die Monche aus Maria zum Schnee — nichts hat gefehlt. Ich konnte mich nicht von dem Anblick trennen, und blieb noch feche Stunden fortwährend auf der Spipe, und fah ben Bergen gu. Ich dachte mir, wenn wir und einmal wiederseben, so mußte doch manches anders geworden fein, und wollte mir gern ben Anblid fo recht fest einprägen. Auch kamen ab und zu Leute, und man plauderte von ben ichweren, angftlichen Zeiten, von Politit, und von ben bellen Bergen bruben. So verftrich der Morgen; endlich um 1/211 Uhr mußte ich fort. Es war die höchste Zeit, weil ich beut noch nach Ginfiedeln wollte, über ben Saten. Unterwegs

aber auf dem steilen Bege nach Lowerz brach mir mein treuer Regenschirm, der mir zugleich als Bergstod diente, in viele Stude entzwei; das hielt mich auf, so daß ich lieber hier geblieben bin, und morgen ganz frisch hinüber gebe.

### Ballenftadt, den 2. Geptember.

(Regen- und Sturmjahr.) Motto "von dem ersoffenen Rupferschmied. Und wer das neue Lied nicht fann, der fängt das alte von vorne an." Da fite ich wieder mitten in den Dunften und Bolten, tann nicht vorwärts und nicht rudwärts, und wenn 's Glud aut ift, fann es wieder eine fleine Uberfcwemmung geben. Als ich über den See fuhr, prophezeiten bie Schiffer vortreffliches Better; folglich fing es eine halbe Stunde darauf ju regnen an, und bort wohl fo bald nicht auf; benn die Wolfen bangen wieder fo traurig fcwer, wie man es nur im Gebirge tennt. Burde es in drei Tagen noch fo arg. ich machte mir nichts braus; aber es mare Schabe, wenn Die Schweiz mir jum Abschiede folch ein bofes Beficht nachschnitte. Eben tomme ich aus der Rirche, wo ich brei Stunden lang, bis in die tiefe Dammerung, Orgel gespielt habe. Gin alter, lahmer Mann trat die Balgen; sonft mar fein Mensch in der Rirche. Das einzige Register, bas brauchbar war, war eine fehr weiche dumpfe Flote im Manual, und ein unbestimmter Subbaß, 16 Rug im Bedal; damit habe ich benn die gange Zeit phantafirt, und fam am Ende in eine Choralmelodie in E moll, ohne daß ich mich befinnen konnte, wo fie ber fei. 3ch tonnte fie nicht los werden, und auf einmal fiel mir ein, daß es die Litanei war, beren Dufit mir im Ropfe lag, weil mir die Worte im Bergen liegen;

nun hatte ich ein weites Feld, und viel zu phantastren. Zulest kam der schwindsüchtige Subbaß ganz allein



in E moll, tief unten, und bann tam die Flote gang oben wieder mit bem Choral in E moll, und so brummte die Orgel nach und nach aus, und ich mußte aufhören, weil es dunkel in ber Rirche geworden war. Draugen regnete und fturmte es indeffen gang entsetlich; von ben prächtigen hoben Welsenmauern war feine Spur ju feben; das trubfte Wetter! Dann las ich noch trube Zeitungen, - bas ift alles grau. - Sag' mal Fanny, fennst Du Auber's Composition ber Parifienne? Das halte ich für das Schlechteste, mas er gemacht hat; vielleicht weil der Gegenstand ein wirklich bober mar, aber auch sonft. - Rur ein großes Bolt in der gewaltigften Aufregung ein fleines, gang taltes Studden zu machen, gemein und läppifch, das war nur Auber im Stande. Der Refrain emport mich, so oft ich baran benke; es ist als ob Rinder mit einer Trommel spielen, und bagu fingen, - nur etwas lieberlicher. Die Worte taugen auch nichts; kleine Gegenfäße und Pointen find bei fo etwas nicht angebracht. Aber die Mufit mit ihrer Leere! Gine Marschmufit für Springer und am Ende eine blofe, elende Copie ber Marseillaise! Das ist es nicht, mas für die Zeit gehört; ober weh und wenn es bas ift, mas für die Zeit gehört; - wenn es eine bloge Copie ber Marfeiller Symne sein mußte! Bas in dieser frei, muthig, voll Schwung ift, bas ift hier prablerisch, kalt, berechnet, fünftlich gemacht. Die Marfeillaife fteht fo weit über ber Parifienne, wie alles, mas aus mahrer Begeisterung berporgegangen ift, über dem steht, was für irgend etwas, und fei es felbft für Begeisterung, gemacht ift. Die wird nie Berg jum herzen fcaffen; weil es ihr nicht von bergen gebt. -Rebenbei finde ich übrigens nirgends zwischen Dufifern und Dichtern folch frappante Ahnlichkeit, wie zwischen Auber und Clauren. Auber übersett treu, und Rote für Rote, mas ber Andere Wort für Wort fagt; die Großthuerei, die infame Sinnlichkeit, die Gelehrsamkeit, die Lederbischen, das Coquettiren mit fremder Bolfsthumlichkeit. Aber wie wollt Ihr Clauren aus der Literaturgeschichte ftreichen? Und thut es irgend einen Schaden, daß er darin ftebt? Und left Ihr darum etwas Gutes weniger gern? Gin junger Dichter mußte nicht weit ber fein, wenn er das Zeug nicht von Bergen verachtete und haßte; aber daß die Leute ihn gern mögen, ift doch einmal mabr; also wird es auch schon recht fein; es ift nur ein Berluft für die Leute. Schreibe mir doch Deine Meinung über die Barifienne. Ich finge fie mir im Gebn zuweilen aus Spag vor; man maricbirt dann gleich wie ein Chorist im Buge.

Sargans, den 3. September, Mittags.

Trostloses Wetter! Es hat wieder die ganze Nacht und den Morgen geregnet, ist dabei schneidend kalt wie im Winter; auf den nächsten hügeln liegt schon tieser Schnee. In Appenzell ist wieder eine surchtbare Überschwemmung gewesen, die den größten Schaden angerichtet, und alle Straßen verwüstet hat, am Züricher See sind Wallsahrten und Prozessionen in Menge wegen des Wetters. Ich habe heute früh herfahren müssen, weil die Wege ganz voll Schlamm und Wasser stehen, und werde nun bis morgen hier bleiben, da in aller Frühe die Di-

ligence bier durchkommt, mit der ich dann das Rheinthal hinguf bis Altstetten zu fahren bente. Wahrscheinlich bin ich morgen Abend icon an oder über der Grenze der Schweig, benn bie Lustreise ist nun beenbigt, der herbst ift ba, und ich brauche auch nicht zu klagen, wenn ich ein Paar langweilige Tage habe, nach fo viel unvergeflich schönen. Im Gegentheil ift mir es fast lieb; zu thun giebt es doch immer genug, felbst in Sargans, einem Reft, und felbft an einem Gundfluthtage, wie heut, benn jum Glud fehlt hier nirgends eine Orgel. Sie find zwar flein, - die untere Octave im Manual und Bedal gebrochen, ober, wie ich es nenne, verkruppelt, - aber es find doch Orgeln, bas ift mir icon genug. heut habe ich ben ganzen Morgen gespielt, und angefangen zu studiren, weil es eigentlich eine Schande ift, daß ich die hauptsachen von Seb. Bach nicht fpielen kann. In Munchen will ich, wenn es angebt, jeden Tag eine Stunde üben, benn ich habe heut, nach ein Paar Stunben, schon Kortschritte mit den Rüßen gemacht (nota bene im Sigen). Riet hatte mir nämlich erzählt, daß ihm Schneider in Dresden die D dur Fuge aus dem wohltemperirten Clavier



auf der Orgel, mit dem Pedal die Bässe, vorgespielt habe; das war mir bisher so sabelhaft vorgekommen, daß ich es nie recht begriffen hatte. Heut morgen fiel es mir auf der Orgel wieder ein; da machte ich mich ungesäumt daran, und bin wenigstens so weit gekommen, zu sehen, daß es gar nicht unmöglich ist, und daß ich's lernen werde. Das Thema ging schon ziemlich gut; und so habe ich auch die Stellen aus der D dur Fuge für

Orgel, aus der Fidur Toccata, und der G moll Ruge, die ich auswendig wußte, geubt. Benn ich in Munchen eine ordentliche, nicht gebrochene Orgel finde, werde ich es lernen, und freue mich findisch darauf, die Sachen berunter zu orgeln. Die F dur Toccata mit ber Modulation am Schluß klingt, als follte die Rirche zusammen fturzen. Das war ein furchtbarer Cantor! - Außer dem Orgelivielen habe ich auch noch manches in meinem neuen Reichenbuch auszuführen (eins ift in Engelberg wieder fertig vollgezeichnet worden). Dann mußich effen, wie 600 Streiter, nach dem Effen wieder Orgel üben, und so vergebt ber Sargander Regentag. Es scheint schon zu liegen, mit dem Schloß auf dem Sügel; aber man darf teinen fuß aus ber Thur fegen. - Abende. Geftern um diese Zeit hatte ich noch Kufreiseprojecte, und wollte wenigstens durch das ganze Appenzell; da mar es mir fonderbar, als ich eben erfuhr, daß es mit ben Bergreisen für dies Jahr mahrscheinlich vorbei mare. Alle Soben find did beschneit; benn wie es hier im Thale seit 36 Stunden regnet, fo ichneit es oben; die Beerden muffen von den Alpen herunter, wo fie noch einen Monat hatten bleiben follen, fo daß an Ruswege natürlich nicht mehr zu benten ift. Geftern mar ich also noch barin, und beut ift es fur bas nächste halbe Jahr unmöglich. Die Fugreise ift vollendet, und war wunderschön; ich merde fie nie vergeffen. Run wollen wir einmal wieder tuchtig Mufit machen. Beit ift's bagu. - 3ch babe eben noch bis zur Dammerung Orgel geübt, und trampelte wüthend auf dem Bedal herum, als wir auf einmal bemerkten, bağ bas tiefe Cis auf bem Subbaß gang fanft, aber unaufhörlich mitfaus'te. Alles Druden, Rutteln, Stoffen der Tafte balf nichts; wir mußten in die Orgel hinein flettern, unter ben biden

Pfeiffen herum; das Cis saus'te immer sanft fort; der Fehler lag in der Windlade; der Organist war in großer Berlegenheit, weil morgen ein Festtag ist; da mußte ich am Ende mein Schnupftuch in die Pfeisse steden, und da gab es kein Saufen, aber auch kein Cis mehr. Einerlei, ich spielte doch forkwährend

; es geht schon ziemlich. Mun zeichne ich noch den Rhonegletscher fertig, und dann gehört der Tag mir, d. h. ich gehe schlafen. Auf die nächste Seite werde ich nun schreiben, wo ich morgen Abend sein werde; heut weiß ich es aber noch nicht. Gute Nacht; es schlägt Acht in F moll, und regnet, und stürmt in Fis moll, oder Gis moll, in allen möglichen Kreuztonarten.



St. Gallen, den 4ten.

Motto: Vous pensez que je suis l'Abbe de St. Gall (Citoyen). Denn so behaglich fühle ich mich jest hier nach überstandenem Sturm und Unwetter. Die vier Stunden über die Berge von Altstetten hierher waren ein förmlicher Kampf gegen das Wetter. Wenn ich sage, daß ich was Ähnliches weder erlebt, noch für möglich gehalten habe, so will es noch nichts sagen; aber den ältesten Leuten des Cantons geht's ebenso. — Eine große Fabrif ist zertrümmert, und mehrere Leute umgekommen. Wie ich heute nun noch einmal zu Fuß gehen mußte, und wie ich quer durch Appenzell hierher gelangt bin, aussehend wie Cappten nach den sieben Plagen, das erzähle ich

Euch morgen, aus dem letten Schweizerort; denn jest läuter es zum Effen, und da will ich äbtlich tafeln.

### Lindau, den 5. September.

Mir gegenüber liegt die Schweiz mit ihren dunkelblanen Bergen, mit der Aufreise, den Sturmen, den geliebten Soben und Thalern; hier ift wieder das Ende eines großen Theils ber Reise, und des Tagebuchs ohnehin. — heut Mittag fuhr ich in einer Kabre über den wilden grauen Rhein, oberhalb Rheined, und nun bin ich schon in Baiern. Die projectirte Fufreife burch's Baier'iche Gebirge ift naturlich aufgegeben; es mare Tollheit dies Jahr noch etwas der Art zu unternehmen. Bier Tage lang hat es unaufhörlich, nur mehr ober weniger beftig. geregnet, es mar als ob der liebe Gott verdrieflich fei. - 36 fam beut durch weite Dbstgarten, die nicht unter Baffer, fonbern unter Schlamm und Lehm ftanden; alles fieht flaglich und niederschlagend aus; verzeiht mir daher auch den litaneischen Ton der vorigen Seite; ich habe nie in der Landschaft etwas Traurigeres gesehen, als die grunen bewachsenen Sugel voller Schnee, mabrend unten die Fruchtbaume mit den reifen Fruchten im Baffer ftanden, und fich abspiegelten. Diefer schmutige dunne Schnee, wie er fich auf die Tannenwälder und die Biefen gelagert hatte, fah aus wie die leibhaftige Berwuftung, und da ein Sargander Burger erzählte, daß 1811 das gange Städtchen abgebrannt, und jest mit Mube wieder erneuert fei, daß fie hauptsächlich vom Beinbau lebten, der dies Jahr durchaus verhagelt sei, und daß nun sogar die Alpen für diesmal nicht mehr zu brauchen seien, da muß man wohl ernsthaft wer-

ben, und über dies Jahr nachdenken. Run ift's aber fonderbar: muß ich in foldem Wetter zu Ruß geben, und recht ordentlich bavon aussteben, so macht es mich nicht verftimmt, sondern im Gegentheil, ich freue mich immer, daß es mir nichts anhaben fann. Als ich gestern mit ber Bost in einer mahren Decemberfalte in Altstetten antam, fand es sich, daß teine Kabrstraße nach Torgen mar, wohin ich am letten schönen Tage unglücklicherweise meinen Mantel und Bundel geschickt hatte. Saben mußte ich es ben Abend, benn bie Ralte mar grimmig; also besann ich mich nicht lange, flieg noch einmal, jum lettenmale, über bie Berge, und fam in den Canton Appenzell. Wie da in den Balbern und Sügeln und Wiesen die Stege aussehen, ift unbeschreiblich; einen Führer hatte ich nicht finden können, weil gerade Sonntag und Rirche mar; auf dem gangen Bege begegnete mir kein Mensch: fie waren alle in die Saufer gefrochen, und so trabte ich benn ganz allein auf Torgen los. Wenn man ba etwa burch einen Balb kommt, bei folchem Better, und beifolden Wegen, da glaubt Ihr gar nicht, welch wunderliches Gefühl von Unabhängigkeit man hat. Noch dazu tann ich jest das Schweizer Rraben und Jodeln perfect; fo fcbrie ich benn frifch. und fang mir mehrere Jodelcompositionen vor, und tam febr übermuthig nach Torgen. Da waren die Leute grob und ungezogen im Wirthsbaus, und fo fagte ich höflich: lagt Euch bangen, ich geh' weiter, und nahm die Karte heraus, und fand, daß St. Gallen der nächste ordentliche Ort war, und noch dazu der einzige praktikable Weg. Nun wollte aber kein Menfch mitaeben in dem furchtbaren Wetter; da wollte ich es felbst tragen, und schimpfte auf alle Schweizer Biederkeit. Gleich tam aber bas Gegenstud, wie es benn oft ju geben pflegt. Den Boten

nämlich, von dem ich meine Sachen abholen mußte, traf ich in seinem wundernetten, neugezimmerten Sause, und da war bie wirkliche, rechte Schweizerwirthichaft, wie man fie fic benten foll. Er faß mit seiner ganzen Familie um den Tisch; das ganze Saus fo reinlich, und warm; die Stube geheigt; ber alte Bote fam mir entgegen, und gab mir die Sand, nothigte mich jum Sigen, schickte im ganzen Ort nach einem Träger, ober Bagen für mich berum, und ba feiner fahren ober geben wollte, gab er mir endlich feinen Sohn mit. Um mein Bundel zwei Stunden weit zu tragen, ließ er fich zwei Bagen bezahlen; ein wunderschönes, blondes Tochterlein faß am Tisch und arbeitete, die alte Mutter las in einem diden Buch; der Bote selbst in ben neueften Zeitungen - es war prachtig. Als ich fortging, mar es, als wollte das Wetter fagen: "wenn Du tropen willst, fann ich's auch," benn ce fing mit verdoppeltem Grimm ju muthen an. Es war zuweilen, als pade eine Kauft den Regenfdirm, und fduttle ibn, und drude ibn jufammen; mit den fteifen Fingern tonnte ich ihn taum festhalten; die Bege maren entsetlich glatt, so daß mein Kührer vor mir der Länge nach in den Schlamm fiel; — das that alles nichts; wir fluchten und jodelten von Bergen, kamen endlich beim Ronnenfloster vorbei, fangen ihnen ein Ständchen, und gelangten nach St. Gallen. - Da war es denn überstanden, und gestern fuhr ich von dort hierher, fand Abende eine wundervolle Orgel, wo ich "Schmude bich o liebe Scele" fpielen konnte nach herzensluft. heute gebt es auf Memmingen, morgen auf Augsburg, übermorgen fo Bott will nach Munchen', und so bin ich in der Schweiz gemefen. Es hat Euch vielleicht gelangweilt, wenn ich Euch alle unbedeutenden Rleinigkeiten fcbrieb; - aber die Zeit ift fo

bose; da brauchen wir es nicht zu sein, und wenn ich Euch mein Tagebuch schickte, so war es blos um Euch zu sagen, wie ich überall, wo es mir wohl ist, wo ich Freude habe, Euer gedenken muß, und bei Euch bin. — Der schmutzige, nasse Fußreisende nimmt Abschied, und will als Städter, mit Bistenkarten, reiner Wäsche, und einem Frack, wieder schreiben. Lebt wohl.

Felig.

# Un seine Familie.

München, den 6. October 1831.

# Münchener Bürgerbrief.

Das ift ein prächtiges Gefühl, wenn man bes Morgens aufwacht und ein großes Stud Allegro zu instrumentiren hat, mit mannigfaltigen Soboen und Trompeten, und braugen bagu bas heiterfte Wetter, bas einen frischen weiten Spaziergang Nachmittage verspricht. So habe ich es nun eine volle Woche lang gehabt; ber freundliche Eindruck, ben mir Munchen das erstemal machte, ift diesmal noch fehr erhöht. Ich wüßte taum einen andern Ort, wo mir so behaglich und bürgerlich zu Muthe ware, wie hier. Vornehmlich ift es aber gar zu angenehm, unter lauter heitern Gefichtern zu leben, felbft eine mit zu machen, und alle Menschen auf der Strafe zu fennen. Nun habe ich mein Concert vor mir, das die Sande voll zu thun giebt: meine Bekannten, die mich jeden Augenblick im Arbeiten ftoren; das schöne Wetter, bas Einen zum Ausgeben verlocht; die Copiften, bie Einen wieder jum Buhausebleiben nöthigen, - bas alles macht das angenehmfte, bewegtefte Leben. Mein Concert hat muffen verschoben werden, des Octoberfestes wegen, das nachften Sonntag anfängt, und die gange nächste Woche bauert.

Es ift ba jeden Abend Theater und Ball, an fein Orchefter und keinen Saal zu benken. Am Montag den 17ten Abends um 1/27 denkt aber an mich: da geht es los mit 30 Beigen und doppelten Blaseinstrumenten. Die C moll Symphonie macht ben Anfang bes erften, und ber Sommernachtstraum ben bes zweiten Theils. Der erfte schließt mit meinem neuen G moll Concert, und jum Schluß bes zweiten muß ich leider phantafiren. Das thue ich, glaubt mir, nicht gerne, aber die Leute bestehen darauf. Barmann hat sich entschlossen wieder zu spie-Ien; Breiting, die Bial, Loehle, Baper und Bellegrini beißen Die Sanger, die ein Ensemblestud ausführen; Schauplat im großen Obeonsaal, jum Beften ber Munchener Armenpfleg. schaft; der Magistrat fordert das Orchester, und der Burgermeifter die Sanger einzeln auf. Jeden Morgen habe ich nun dafür zu schreiben, zu corrigiren, zu instrumentiren; so wird es 1 Uhr; ba gebe ich nach ber Raufingergaffe, in Scheibel's Raffehaus, wo ich alle Gesichter schon auswendig kenne, und Die Leute jeden Tag in berfelben Stellung finde: Zwei Schach spielend, Drei zusehend, Funf Beitung lesend, Seche zu Mittag effend, und ich bin ber Siebente. Nach Tische kommt bann gewöhnlich Barmann, holt mich ab, und wir machen Concert. Beforgungen mit einander, ober gebn fpazieren zu einem Bier und Rafe; bann geht es wieder nach Saufe, und wird gearbeitet. Abende habe ich diesmal zwar durchaus alle Befellschaften abgelebnt, babe aber boch fo viel angenehme Saufer, wo ich uneingeladen hinkomme, daß ich felten bis nach Acht in meiner parterre-Stube Licht habe. Ich wohne nämlich fehr ebener Erde, in einem Zimmer, bas fonft ein Laben war, so daß ich mit einem Schritt wieder auf ber Strafe bin,

wenn ich die Fensterladen vor der Glasthure aufriegle. Wer gerade vorbeitommt, audt in's Fenfter berein, und fagt guten Morgen. Neben mir wohnt ein Grieche, der Clavier lernt, ber ift gräßlich; aber die Wirthstochter, die fehr ichlant ift, und ein filbernes Riegelhaubchen tragt, ift besto hubscher. Jede Woche dreimal, Nachmittags um 4 Uhr, ist Musit bei mir. Da fommen nämlich Barmann, Breiting, Staudacher, ber junge Boißl u. m. a. zu mir, und machen einen musikaliichen Bidenif. Ich lerne dabei die Opern tennen, die ich bisber unverzeihlicherweise weder gehört noch gesehen habe, wie Lodoista, Kanista, Medea; auch Preciofa, Abu Saffan zc.; - die Partituren leiht uns das Theater. Am Mittwoch Abend aber, da hatten wir einen großen Wig. Es waren mehrere Wetten verloren worden, die von uns allen mitgenoffen werden follten, und von Borfchlag ju Borfchlag famen wir endlich dabin, eine musikalische Soiree auf meinem Zimmer zu geben, und alle Honoratioren dazu einzuladen. So wurde es eine Lifte von gegen 30 Personen; diverse kamen noch uneingeladen, und ließen fich vorstellen. An Plat fehlte es fehr; wir wollten erft einige Leute auf's Bett placiren, indeffen gingen viele geduldige Schafe in mein fleines Zimmer binein; bas Ding war unglaublich animirt und gelungen. Auch E . . war ba, - fuß wie nie, schmelzend vor Wonne, Dichterglut und grauen Strumpfen, furz, unnachahmlich langweilig. -Erft spielte ich mein altes H moll Quartett; bann sang Breiting Abelaide; bann fpielte Berr S. Biolinvariationen -(blamirte fich aber febr); bann spielte Barmann das erfte Quartett von Beethoven (F dur), das er für zwei Clarinetten, Baffethorn und Fagott arrangirt batte; bann tam eine Arie aus Eurnanthe, die wuthend da capo gerufen murbe, und jum Schluß mußte ich phantafiren, — wollte nicht, — fie machten aber folch furchtbares Gebrull, daß ich nolens beran mußte, obwohl ich nichts im Ropfe hatte, als Weinglafer, Stuble, talten Braten und Schinken. Nebenan bei meinen Wirtholeuten fagen die Damen Cornelius um juguboren; im erften Stod machten Schaurothe eine Bifite aus bemfelben Grunde, und auch auf ber Strafe und auf dem Mur ftanben Leute; bazu die Site im gedrängten Zimmer, ber rasende Larm, die bunte Gesellschaft burcheinander, und wie es nun endlich jum Butterbrod und Trinken kam, ba wurde es erft fehr toll; alle möglichen Bruderschaften wurden getrunken, und Gesundheiten ausgebracht; die Respectspersonen fafen mitten im Schwarm, und ließen sich's wohl fein, mit ihren ernsthaften Gesichtern; wir gingen erst um 1/2 2 Uhr nach Mitternacht auseinander. Den folgenden Abend tam bas mahre Gegenstüd; ba mußte ich vor ber Konigin und bem hofe spielen. Da war alles fittsam und geschniegelt und glatt; mit jedem Ellenbogen fließ man an eine Excelleng; die fconften, fcmeichelhaftesten Redensarten flogen im Zimmer umber, und ich, ber roturier, mitten barunter, mit meinem burgerlichen Bergen, und meinem Ratenjammer! 3ch bif mich aber beraus, so gut ich konnte, mußte am Ende auf Königliche Themas phantastren, und wurde gewaltig gepriesen. Am meisten gefiel es mir, daß die Ronigin nach ber Phantasie mir sagte: das ware ja sonderbar, ich riffe Einen ordentlich mit fort, und man könnte bei der Mufik ja an nichts anderes benken; worauf ich um Entschuldigung bat - wegen bes Fortreißens.

Seht Ihr, so geht mein Munchener Tag hin. Roch habe

ich vergessen, daß ich jeden Tag um 12 Uhr der kleinen L.eine Stunde im doppelten Contrapunkt, vierstimmigen Sas,
und dergl. gebe, wobei ich mir wieder recht vergegenwärtige,
wie confus und dumm die meisten Lehrer und Bücher darüber
sprechen, und wie klar das ganze Ding ist, wenn man es klar
darstellt.

Sie ist mir eine ber liebsten Erscheinungen, die ich je gefebn. Dentt Guch ein gartes, fleines, blaffes Madchen, mit ebeln, aber nicht iconen Bugen, fo intereffant und feltsam, daß schwer von ihr weggusehn ift, und all' ihre Bewegungen und jedes Wort voll Genialität. Die hat nun die Gabe Lieber gu componiren, und sie zu fingen, wie ich nie etwas gebort habe; es ift die volltommenfte mufitalische Freude, die mir bis jest wohl zu Theil geworden ift. Wenn fie fich an bas Clavier fest, und fold ein Lied anfängt, fo klingen die Tone anders, - die ganze Musik ist so sonderbar bin und ber bewegt, und in jeder Rote das tieffte, feinfte Gefühl. Wenn fie bann mit ihrer garten Stimme ben erften Ton fingt, ba wird es jebem Menschen ftill und nachdenklich zu Muthe, und jeder auf seine Beise durch und durch ergriffen. Könntet Ihr nur die Stimme horen! So unschuldig, und unbewußt schon, und so aus ber innersten Seele beraus, und doch fo febr rubig! Boriges Jahr waren alle die Anlagen wohl fcon da; fie batte tein Lied geschrieben, worin nicht irgend ein sonnenklarer Bug von Ta-· lent war, und da trommelten D. — und ich zuerst garmen in ber Stadt unter ben Musikern; es wollte und aber keiner fo recht glauben. Seitdem aber hat fie den merkwürdigsten Fortschritt gemacht. Wen die jegigen Lieder nicht paden, der fühlt überhaupt gar nichts, und so ist es nun gar leider Mode

geworben, bas fleine Mabchen um Lieber ju bitten, ihr bie Lichter vom Clavier fortzunehmen, um fich an ihrer Melancholie in Gesellschaft zu freuen. Das bilbet einen bosen Contrast, und mehreremals, wenn ich nach ihr auch etwas spielen sollte, war ich es nicht im Stande, und ließ die Leute ablaufen. Denn es ift moalich, daß fie von all' bem Gerebe noch verborben werben fann, weil Niemand neben ihr fteht, der fie verftehn oder leuten könnte, und weil fie felbst fonderbarer Beife noch gang ohne mufitalische Bildung ift, weniges tennt, taum gute Mufit von schlechter unterscheiben kann, und eigentlich, außer ihren eigenen Sachen, Alles wunderbar icon findet. Rame fie ju einer Art Rufriedenheit mit fich felbst, so ware es gleich vorbei. 3ch habe nun das Meinige gethan, und die Eltern und fie felbst auf's eindringlichste gebeten, die Gesellschaften zu vermeiden, und so etwas Göttliches nicht vergehn zu laffen. Der Simmel gebe nur, daß es helfen moge. Bielleicht ichide ich Guch, Ihr Schwestern, bald einige ihrer Lieber, die fie mir aus Dankbarkeit abgeschrieben hat, weil ich fie lehre, mas fie eigentlich schon von Natur weiß, und fie ein wenig gur guten und ernsthaften Dufit angehalten babe.

Auch spiele ich täglich eine Stunde Orgel, kann aber leiber nicht üben, wie ich wollte, weil das Pedal um fünf hohe Tone zu kurz ist, so daß man keine Seb. Bach'sche Passage darauf machen kann. Aber es sind wunderschöne Register darin, mit denen man Chorale siguriren kann; da erbaue ich mich denn am himmlischen strömenden Ton des Instruments; namentlich, Fanny, habe ich hier die Register gefunden, mit denen man Seb. Bach's "Schmücke dich, o liebe Seele" spielen muß. Es ist als wären sie dazu gemacht, und klingt so

rührend, daß es mich allemal wieder durchschauert, wenn ich es anfange. Zu den gehenden Stimmen habe ich eine Flöte 8 Fuß, und eine ganz sanste 4 Fuß, die nun immer über dem Choral schwebt, — Du kennst das schon von Berlin her. Aber zum Choral ist ein Clavier da, das lauter Zungenregister hat, und da nehme ich denn eine sanste Hodoe, ein Clairon, sehr leise, 4 Fuß, und eine Biola. Das zieht den Choral so still und durchdringend, als wären es ferne Menschenstimmen, die ihn aus herzensgrund singen.

Sonntag, Montag und Dienstag, wenn Ihr diesen Brief empfangen habt, bin ich auf der Theressenwiese mit 80,000 andern Leuten zusammen; denkt da an mich, und lebt mir wohl, und bleibt so.

Felix.

4.

. ..

T X In seinen Yafer.

München, den 18. October 1831.

#### Lieber Bater!

Berzeihe mir, daß ich so lange nicht geschrieben; die leteten Tage vor dem Concert vergingen aber in solcher Berwirrung und Geschäftigkeit, daß ich nicht zur Ruhe kommen konnte, und da ich auch lieber erst nachher schreiben wollte, um Euch Alles zu erzählen, so ist die lange Pause zwischen diesem und dem vorigen Briese entstanden. Ich schreibe gerade an Dich, weil ich so sehr lange keine Zeile von Deiner Hand erhalten habe; da wollte ich Dich bitten, mir doch bald wieder ein Paar Borte zu schiden; nur eben, daß Du wohl bist, und mich grüßen läßt. Du weißt ja, wie es mich immer erfrischt und glücklich macht; darum nimm mir nicht übel, daß ich den Brief mit den kleinen Concert-Details an Dich richte. Mutter und die Schwestern haben sie verlangt, und ich wollte Dir heut eigentlich nur sagen, wie sehr ich mir wieder einige Zeilen von Dir wünsche. Bitte, laß sie mir zukommen; es ist schon lange her!

Gestern ift denn nun mein Concert gewesen, und brillanter und vergnügter ausgefallen, als ich es erwartet hatte. Das Ganze war animirt und flappte gut; das Orchester hat wundericon gespielt, und die Armen werden eine tüchtige Einnahme baben. Ein Baar Tage nach meinem vorigen Briefe ging ich in eine Generalprobe, wo das gange Personal versammelt war, und mußte das Orchefter außer der ihm jugegangenen offiziellen Aufforderung auch noch in einer zierlichen Rede vom Theater berunter mundlich einladen; — das fiel mir eigentlich am schwersten beim gangen Concert; indeß war mir es auch recht, benn ich habe gern einmal lernen wollen, wie es einem Concertgeber zu Muthe ift, und da gehört das auch dazu. Ich stellte mich also an den Souffleurkasten, und sprach febr boflich; das Orchester nahm die Sute ab, und murmelte bejahend beim Ende meiner Anrede. Am folgenden Tage waren ichon über 70 Unterschriften auf dem Circular. Gleich darauf hatte ich noch Die Freude, daß der Chor einen feiner Borfteber an mich schickte, und fragen ließ, ob ich nicht auch einen Chor componirt hatte, ben ich geben wolle; sie wurden gern alle unentgeltlich mitfingen. Dbwohl ich nun nicht mehr als drei Stude von meiner Composition geben wollte, war mir das Anerbieten boch febr angenehm, so wie mich überhaupt die große Theilnahme babei am meisten gefreut hat; benn sogar die Boboiften, die ich nehmen mußte für Engl. Baghorn, Trompeten u. f. w., haben keinen Kreuzer bezahlt nehmen wollen, und wir hatten über 80 Spieler im Orchefter. — Es tamen nun all' die kleinen fatalen Besorgungen der Anzeigen, Billete, vorläufigen Proben 2c., und noch bagu mar es die Woche des Octoberfestes. Wenn in Munchen fonft icon die Tage und die Zeit fo schnell forteilen, daß man am Ende immer zweifeln mochte, ob sie wirklich ba gemesen seien, so ift bas im Octoberfeste erst recht der Fall. Man geht da jeden Nachmittag um 3 Uhr auf die weite, grune Theresienwiese hinaus, wo es von Menschen wimmelt, und kommt vor Abend nicht fort; denn überall giebt es Befannte, und etwas ju fprechen, ober ju feben: einen Bunderoche, ein Scheibenschießen, ein Bettrennen, schöne Riegelhaubchen u. a. m. Bas man zu beforgen hat, tann man ba abmachen, benn die gange Stadt ift draugen auf ber Wiese, und erst wenn die Nebel anfangen aufzusteigen, bewegt fich ber Schwarm wieber nach ben Frauenthurmen gu. Dabei find alle Menschen in Bewegung, laufen bin und ber, - die Schneeberge in ber Ferne fo flar und friedlich, daß fie immer wieder einen kommenden froben Tag versprachen, und hielten; - und mas die Sauptsache ift: lauter luftige, unbesorgte Gesichter, ein Paar Deputirte etwa ausgenommen, bie ihren Kaffe im Freien ju fich nahmen, und weiter über ben jammervollen Buftand bes Landes fprachen, mahrend bas Land um fie berumfteht, und beiter ausfieht. Benn ber Ronig am ersten Tage die Preise selbst austheilt, vor jedem Preisgewinner ben but abnimmt, ben Bauern die band giebt, ober sie am Arme pact und schüttelt, so finde ich es zwar an fich felbst eigentlich gang recht, wie überhaupt die Geselligkeit bier im Außerlichen weniger gesondert ift; ob es aber Innen tief geht, darüber wollen wir einmal mundlich sprechen. Ich bleibe bei meiner ersten Meinung, doch ift es wenigstens gut, daß der lächerliche Etiquettenzwang außerlich nicht beachtet wird; es ift boch immer etwas. - Sonnabend fruh war meine erfte Probe. Wir hatten etwa 32 Beigen, 6 Contrabaffe, doppelte Blafeinstrumente zc. Beiß es Gott aber wie es tam: die Probe ging schlecht: ich mußte an meiner C moll Symphonie allein zwei Stunden probiren. Mein Concert wollte

gar nicht klappen; ben Sommernachtstraum konnten wir nur einmal in aller Gile burchprobiren, fo daß ich ihn fogar von ben Betteln gurudnehmen wollte, mas Barmann aber burchaus nicht jugab, und mich versicherte, fie murben es ichon beffer machen. Ich mußte also die zweite Probe mit Sorgen abwarten; indeß mar jum Glud Sonntag Abend ein großer Ball, wo es fehr nett war und ich hier wieder luftig wurde, so daß ich am folgenden Morgen höchst plaisirlich in die Generalprobe kam, mich gar nicht genirte, sondern gleich mit der Duverture anfing, - fie unaufhörlich probirte bis fie ging, und es mit meinem Concert ebenso machte, so daß die ganze Probe fehr gut ablief. Abende als ich hinging, und den garm von ben Wagen hörte, befam ich rechte Luft an der gangen Geschichte; um 1/27 Uhr fam ber hof, ich nahm mein tleines englisches Taftstödchen und birigirte meine Symphonie. Das Orchester spielte prachtig, mit einer Liebe und einem Feuer, wie ich es noch nie unter mir habe geben hören; die forte frachten alle, und das Scherzo mar fehr fein, und leicht. Es gefiel auch ben Leuten fehr, und ber Konig flatschte immer vor. Dann fang mein dider Freund Breiting die As dur Arie aus Eurnanthe, und das Publicum rief da capo, murde luftig, und hatte einen guten Geschmad. Breiting war gludlich, fang mit Begeifterung, und gang munderschon. Dann fam ich zu meinem Concert, wurde fehr lebhaft und lange empfangen, bas Orchefter begleitete aut, und die Composition war auch toll genug; es machte den Leuten viel Bergnügen; fie wollten mich nachher hervorklatschen, wie es hier Mode ift, aber ich mar bescheiben, und tam nicht. Im Zwischenact padte mich ber Ronig, lobte mich febr, und fragte nach allem Möglichen, auch ob ich mit Bartholdy verwandt fei, in deffen Wohnung in Rom er noch immer gebe, weil das die Wiege der neueren Runft fei\* u. f. w. - Der zweite Theil fing mit bem Sommernachtstraum an, ber gang vortrefflich ging, und auch vielen Gindrud machte. Dann frielte Barmann, und bann tam bas Finale in A dur aus Lodoista; beides habe ich aber nicht gehört, weil ich mich im Rebenzimmer eiwas verdampfen mußte. — Als ich zur Phantafie tam, murde ich wieder fehr empfangen; ber Ronig hatte mir non più andrai als Thema gegeben, und ba mußte ich denn barauf phantafiren. Ich habe mich recht in meiner Meinung bestärkt, daß es ein Unfinn fei, öffentlich zu phantafiren. Mir ift felten fo närrisch zu Muthe gewesen, als wie ich mich da hinsette, um meine Phantasie dem Publicum zu produciren. Die Leute waren febr zufrieden, wollten mit Rlatfchen gar nicht endigen, - riefen mich beraus, - bie Ronigin fagte mir alles Berbindliche; aber ich war ärgerlich, benn mir hatte ce miffallen und ich werde es öffentlich nicht wieder thun; es ift ein Migbrauch, und ein Unfinn zugleich. — Das war also mein Concert am 17ten, das nun hinter mir liegt. Es waren gegen 1100 Menschen drin, und so konnen die Armen zufrieden sein. Nun aber genug davon. Lebt alle wohl und feid glüdlich!

Felix.

<sup>\*</sup> Siehe den Brief aus Rom vom 1. Februar 1831.

# Mu seinen Fater.

Paris, ben 19. December 1831.

#### Lieber Bater!

Für Deinen Brief vom 7ten nimm meinen herzlichsten Dank. Wenn ich auch in einigen Punkten noch nicht so ganz verstehe, wie Du es meinst, oder mir es anders denke, so hosse ich doch, daß sich das alles von selbst macht, wenn wir mehr darüber reden, und Du mir erlaubst, wie bisher, meine Ansicht geradehin zu sagen. Es betrifft dies nämlich die Idee, die Du mir angiebst, mir von einem französischen Dichter einen Text machen zu lassen, und ihn übersetzt für die Rünschener Bühne zu componiren.

Bor allen Dingen muß ich Dir sagen, wie herzlich leid es mir thut, daß Du mir erst jest Deine Ansicht über diesen Punkt eröffnet hast. Ich war in Duffeldorf, wie Du weißt, um über die Sache mit Immermann zu sprechen; er war bereitwillig, nahm es an, hat mir das Gedicht spätestens zu Ende Mai versprochen, und so sehe ich die Möglichkeit nicht

<sup>\*</sup> Felix Mendelssohn hatte bei seinem Aufenthalt in Munden von der dortigen Intendanz den Austrag erhalten, eine Oper für das Münchener Theater zu componiren.

ein, wieder zurüdzutreten; möchte es auch nicht, ba ich zu ihm Bertrauen habe. Es ift mir unmöglich gewesen, auch nur zu ahnen, was Du mir in Deinem letten Briefe von Immermann, und feiner Unfabigfeit eine Oper ju fchreiben, fagft. Rann ich auch darin Deine Meinung bis jest nicht theilen, so ware es doch meine Pflicht gewesen, nichts eher zu thun, als bis Du damit ausdrudlich einverftanden warft; ich hatte die Sache brieflich von hier aus abmachen konnen, u. f. w. 3ch glaubte aber vollkommen zu Deiner Zufriedenheit zu handeln, wenn ich ihm mein Unliegen eröffnete. Dazu tam nun noch, baß ich mich nach neueren Sachen, die er mir vorlas, nochmals überzeugt hatte, daß er wirklich ein Dichter fei; ferner daß ich mich, bei gleicher Wahl, immer lieber für ben beutschen, als ben frangösischen Text entscheiden wurde, und endlich, daß er ein sujet genommen bat, welches mir lange ichon im Sinne mar, und welches auch (wenn ich nicht irre) Mutter zu einer Oper fich gewünscht: ben Sturm von Shakesveare. So war ich denn fehr froh darüber, und es follte mich nun doppelt gereuen, wenn 3hr nicht einverftanden waret mit bem, was ich gethan. Auf jeden Kall aber bitte ich Dich, mir besbalb nun nicht bofe zu fein; befonders aber, gegen das Wert baburch nicht mißtrauisch zu werden, oder die Freude daran zu verlieren. Rach allem, wie ich Immermann kenne, habe ich Grund einen vortrefflichen Text zu erwarten. Bas ich von feiner Einsamkeit sagte, bezieht sich nur auf sein inneres Leben und Treiben; fonst weiß er sehr genau, wie es in der Belt jest zugeht, was die Leute wollen, wieviel man ihnen geben foll por allen Dingen aber ift er ein Runftler; bas ift die Sauptsache. Doch brauche ich nicht zu sagen, daß ich keinen Text componiren kann und werde, den ich nicht für gut halte, und der mich nicht erwärmt. Dazu gehört denn auch sehr wesentlich, daß Ihr damit einverstanden seid. Ich werde mir ihn genau überlegen, ehe ich an die Musik gehe; namentlich das Dramatisch-Interessirende, oder (im guten Sinne) das Theatralische daran, werde ich Euch natürlich sogleich mittheilen, kurz die Sache so ernsthaft nehmen, wie sie ist. Aber der erste Schritt ist gethan, und wie leid es mir thun würde, wenn er Dir nicht recht wäre, kann ich nicht sagen.

Doch troftet mich junachst eine, nämlich, bag ich bis jest mir fagen muß, ich murde wieder fo handeln, wenn est frei von mir abhinge, obgleich ich nun von den frangöfischen Gedichten manches, und im besten Lichte habe fennen lernen. Bergeibe mir, wenn ich auch darüber geradezu spreche, wie ich es mir bente. Ginen frangofischen Text übersett zu componiren, icheint mir aus mehreren Grunden nicht ausführbar. Bor allen Dingen ift mir, ale billigteft Du fie mehr nach dem Erfolg, den fie haben, als nach ihrem wirklichen Werthe. Auch weiß ich mich zu erinnern, wie unzufrieden Du mit bem sujet ber Stummen, einer verführten Stummen, des Wilhelm Tell, der mit Runft langweilig gemacht ift, u. f. w. gewesen bift. Der Erfolg aber, den fie über gang Deutschland haben, hängt gewiß nicht davon ab, daß sie gut, oder dramatisch sind, denn Tell ift feins von beiden, sondern davon, daß fie aus Paris tommen, und dort gefallen haben. Allerdings ift ein Weg in Deutschland anerkannt zu werden, der über Paris und London; doch ift er nicht der einzige; das beweift nicht allein ber gange Beber, fondern fogar auch Spohr, beffen Fauft jest bier zur tlaffischen Musik gerechnet, und nachste Saison in der großen Oper in

London gegeben wird. Ich konnte ihn auch auf feinen Fall einschlagen, ba mir meine große Oper für Munchen bestellt ift, und ich den Auftrag angenommen habe. Bersuchen will ich es also in Deutschland, und dort leben und wirken, solange ich ba wirken und mich erhalten kann, denn das ist freilich die erste Pflicht. Kann ich das nicht, so muß ich wieder fort, und nach London oder Paris, wo es leichter geht. Rann ich es aber in Deutschland, so sehe ich freilich, wie man anderswo beffer bezahlt und mehr geehrt wird, auch freier und luftiger lebt, wie man aber in Deutschland immer fortschreiten, arbeiten, und niemals ausruhen muß. Und zum Letten halte ich mich. Jeder ber neuen hiefigen Texte, jum erstenmale in Deutschland auf die Buhne gebracht, murbe meiner Überzeugung nach nicht ben geringsten Erfolg gehabt haben. Dazu tomint noch, daß der Sauptpunkt bei ihnen allen gerade einer von denen ift, in benen man, wenn fie auch die Zeit verlangt, und wenn ich auch volltommen einsehe, daß man im Ganzen genommen mit ber Beit, nicht gegen fie geben muffe, fich ihr geradezu entgegen stellen soll: es ift der der Unsittlichkeit. Wenn in Robert le diable die Nonnen eine nach der andern tommen, und den Belben zu verführen suchen, bis es der Abtissin endlich gelingt; wenn ber held durch einen Bauber in's Schlafzimmer feiner Geliebten fommt, und fie ju Boden wirft, in einer Gruppe, über die das Bublicum bier flatscht, und in gang Deutschland vielleicht nachklatschen wird, und wenn fie ihn bann in einer Arie um Gnade bittet; wenn in einer andern Oper bas Madden fich austleidet, und dabei ein Lied fingt, wie fie morgen um diese Beit verheirathet fein werde - es hat Effect gemacht, aber ich habe feine Mufit dafür. Denn es ift gemein, und wenn

das heut die Zeit verlangte, und nothwendig fande, so will ich Rirchenmusik schreiben. Überdies scheint mir noch ein anderer Grund vorhanden zu sein, weshalb es unausführbar ift, namlich: kein französischer Dichter wird sich dazu hergeben. Es ift schon nicht leicht, von einem von ihnen einen Text für die bie fige Bühne zu haben, denn alle die befferen find überladen mit Bestellungen. Doch glaube ich, daß ich mir allenfalls einen verschaffen wollte. Aber für ein Deutsche & Theater einen Tegt zu schreiben, wurde ihnen nie einfallen. Erftlich lage es so viel näher, die Oper hier zu geben, und ware auch um fo viel vernunftiger; zweitens wurden fie nicht für andere Buhnen, als französische, schreiben wollen, weil sie sich wohl taum eine andere benten konnen. Hauptfächlich aber ware es unmöglich, ihnen ein honorar zu verschaffen, wie sie es hier von den Theatern und aus der part d'auteur ziehen. — Berzeihe mir nun aber, daß ich meine Meinung so gerade beraus gesagt habe. Du haft es mir fonft in den Gefprachen immer erlaubt; fo hoffe ich, wirst Du es mir auch diesmal nicht übel deuten, und meine Ansicht durch Mittheilung der Deinigen berichigen.

Dein

Feliz.

# Mn feine Schwester Rebecka.

Paris, den 20. December 1831.

20

#### Liebe Rebeda!

Gestern war ich in der Deputirten-Rammer; davon muß ich Dir ergablen. Aber mas geht Dich die Deputirten-Rammer an? Es ift ein politisches Lied, und Du willst lieber wiffen, ob ich keine Liebes., Braut. ober Sochzeitslieber gemacht habe. Aber das ift eben schlimm; bier werden teine andern Lieber componirt, als politische; ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht zwei so unmufikalische Bochen zugebracht, wie biese; mir ift gewesen, als sollte ich nie wieder an's Componiren denken; das kam Alles vom juste milieu, und wenn man mit den Musikern ift, wird es erst gar arg, denn die streiten nicht einmal über Politit, fondern jammern barüber. Dem einen ift seine Stelle, dem andern sein Titel, dem britten sein Geld genommen, und das kommt Alles, wie fie fagen, vom milieu. Gestern habe ich also bas "milieu" gesehen; es trug einen hellgrauen Überrock, fah nobel aus, und faß obenan auf ber Ministerbant. Es wurde aber sehr hart angegriffen von herrn Mauguin, der eine lange Rase hat. 3m Ernft, Du machst Dir nichts baraus, bas fann Dir aber nichts helfen. F. Menbelsfohn Bartholby, Briefe. 1.

3d muß einmal mit Dir plaudern, und wenn ich in Stalien faul, in der Schweiz burschitos, in Munchen ein Bier- und Rafevertilger war, so muß ich in Baxis politisiren. Ich wollte viel Sinfonien machen, Lieder für allerlei Damen in Frankfurt, Duffeldorf und Berlin. Aber bis jest ift davon feine Rede. Baris dringt fic auf, und da ich vor allen Dingen jest Baris seben muß, so febe ich's eben, und bin ftumm. Übrigens friere ich auch; das schabet wieder. Das Zimmerchen ift nicht zu erheigen, und erft am Reujahrstage befomme ich ein anderes, marmes. In fold fleinem, finfterem Barterreloch, auf einen schmalen, feuchten Barten sehend, wo Einem die Fuße talt find, wer foll da Mufit machen? Es ift bitterfalt; für einen Staliener, wie ich, doppelt fühlbar, und draußen fingt Einer zur Guitarre ein politisches Lied. 3ch lebe übrigens wie ein Beide; Abends und Mittags aus; beut bei Baillot, morgen bei einer mit Bigots befreundeten Ramilie, übermorgen Balentin, Montag Fould, Dienstag Siller, Mittwoch Gerard, und so schon die gange vorige Boche. Die Bormittage lauf ich auf's Louvre, und sehe mir die Raphaels, und meinen Digian an: man mochte fich ein Dupend Augen mehr zu einem folden Bild wunschen. Gestern war ich in der Baire-Rammer, bie über ihre eigene Erblichfeit gutachtete, und fabe herrn Pasquier's Perrude; vorgestern machte ich mufitalische Bifiten beim brummigen Cherubini, und dem freundlichen Berg. Es fteht ein großes Schild am Sause Manufacture de pianos par Henri Herz, marchand de modes et de nouveautés. 3ch dachte das gehöre jusammen, übersah, daß es zwei verschiedene Schilder maren, und ging unten hinein, wo ich in Flor, Ranten und Spipen gerieth, und sehr verdust nach den

Bianas fragte. Dben warteten eine Menge Schlierinnen, mit fleißigen Befichtern; ich ftellte mich an's Ramin, und las Gure lieben Berichte von Baters Geburtstag, und fo fort; bann fam bas bergeben, und gab feinen Schülerinnen Aubieng. Wit liebten und, gebachten alter Zeiten, und boffreuten und gegenseitig mit großem Lob. Auf seinen Bianos steht: medaille d'or, exposition de 1827; das imponirte mir. Ich ging von da zu Erard, probirte die Instrumente dort, und bemertte, daß mit großen Buchstaben barauf stand: medaille d'or, exposition de 1827. Run batte ich schon weniger Respect. Bu Sause machte ich gleich mein eigenes Plevel'sches Inftrument auf, und richtig ftand auch darin mit großen Buchftaben: medaille d'or, exposition de 1827. Das Ding ift wie ein Hofrathetitel; aber es ift bezeichnend. Man fagt die Rammer werbe nachstens folgende Proposition discutiven: tous les Français du sexe masculin ont dès leur naissance le droit de porter l'ordre de la légion d'honneur, und nur durch besondere Berbienste konne man die Erlanbnig erhalten, ohne ben Orben zu erscheinen. Man sieht wirklich keinen Mann auf der Strafe ohne irgend ein buntes Band: da hört die Auszeichnung auf. A propos! Soll ich mich in ganzer Kigur lithographiren lasfen? Du magst antworten, mas Du willst, so thue ich es nicht. Denn an einem Rachmittag, unter ben Linden, als ich por Schent's Laden ftand, und mir S. . 's und 28. . '8 Lithographien ansah, gelobte ich mir mit furchtbarem Eidschwur, ben nur Gott gehört, daß ich mich niemals aufhangen laffen wollte, eh' ich nicht ein großer Mann geworden fei. In Munchen war die Bersuchung ftart; da wollten sie mich mit einem Carbonari drapiren, ein Facsimile darunter, und einen

stürmischen himmel als hintergrund; aber ich bin glücklich durchgekommen mit meinem Princip. hier ift's wieder verführerisch, noch dazu machen sie es gar zu ähnlich; aber ich bleibe dabei, und wenn ich am Ende gar kein großer Mann werde, so ist die Rachwelt zwar um ein Portrait, aber auch um eine Lächerlichkeit ärmer. —

Run ift es der 24ste geworden, und gestern Abend bei Baillot war es hubsch. Der Mann spielt wunderschon, hatte eine febr mufikalische Gefellschaft von aufmerksamen Damen und begeisterten herren zusammen gebeten, und ich habe mich felten in einer Soiree fo gut amufirt, und fo viel Ehre gebabt; denn mein Es dur Quartett, an B. B., in Baris von Baillot und feinem Quartett ju boren, machte mir wirklich die größte Freude; er bat es mit Feuer und Luft angepackt. Den Anfang machte ein Quintett von Bocherini, eine Berrude, aber mit einem gang liebenswürdigen, alten herrn barunter; bann forberten die Leute eine Sonate von Bach. Wir nahmen die aus Adur. Dir dammerten febr alte Tone dabei auf, wie fie Baillot mit De Bigot\* spielte; wir trieben einer den andern pormarts; bas Ding murbe lebendig, und machte uns beiben und den Leuten so viel Spaß, daß wir gleich die aus Edur darauf setten, und nächstens die vier andern vornehmen wol-Run follte ich allein spielen; bachte, mir mußte eine Phantafie gelingen, und die gelang mir auch wirklich ganz gut. Beim Ernft waren die Leute nun einmal; fo tonnte ich drei Themas aus den vorigen Sonaten nehmen, und fie nach

<sup>\*</sup> Mendelssohn's Clavierlehrerin in Paris, als die Familie im Jahre 1816 dafelbst eine Zeitlang lebte.

Bergensluft burchkneten; es machte ben Leuten unglaubliches Beranugen; fie ichrieen und flatichten nachber wie toll. Darauf tam nun Bailtot, und legte mein Quartett auf; bie gange Manier hatte etwas fo ungemein Freundliches, daß ich mich doppelt darüber freute, besonders da er beim Entaegenkommen. und sonft im Allgemeinen, ziemlich talt, und burch die Berlufte feiner Stellen etwas gebrudt ichien. Gine Menge alter Gestalten erschienen wieder, fragten nach Euch Allen, und wußten mancherlei Geschichten von damals zu erzählen. Alls ich por zwei Jahren im Winter durch Louvain tam, mit dem Liederspiel im Ropf, und meinem franken Anie\*, hielt ich mich im hof an einem messingenen Pumpenschwengel, um nicht zu fallen; und als ich bies Jahr auf berfelben unbequemen Boft. mit eben folden bezopften Bostillonen dabin kam, da hatte ich Liederspiel, und Knie, und gang Italien binter mir, und der Bumpenschwengel hing genau so zierlich geputt und so reinlich da, hatte auch 1830 erlebt und alle Revolutionesfürme im Ort, war aber gar nicht verändert. Das ift sentimental. Bater barf es nicht lefen, benn es ift die alte Geschichte von Bergangenheit und Gegenwart, über die wir eines schönen Abende ftritten, und die mir hier bei jedem Schritt, und vielen Menschen wieder einfällt; bei der Madeleine, wo es zu Tante 3. . ging, - beim Hôtel des Princes, bei ber Gallerie, die mir Bater vor 15 Jahren zeigte, bei bunten Schilbern, die mir damale Eindrud machten, und nun ichabig und braun geworden find, u. f. w. Roch dazu ift heut Abend Seilig-Abend;

<sup>\*</sup> Mendelssohn war im Jahre 1829 in London mit einem Cabriolet umgeworfen und ernsthaft am Knie beschädigt worden.

ber wird gleichgültig werden, und Reujahrs-Abend auch. — Aber fo Gott will, foll es bas nächfte Jahr anders aussehen, und ich will nicht: wieber am Beilig-Abend, wie heut, in die Oper geben, um Lablache und Rubini jum erftenmale ju boren. Ach Gott, ich mache mir wenig daraus! — Ruffnader und Apfel waren mir heut lieber, und ob das Orchefter eine fo fcone Sinfonie spielen wird, wie meine Rinder. Sinfonie. fraat fich febr\*. Man muß beut so vorlieb nehmen. Dies mobulirt aber in's Moll, ein Bonvurf ben man überhaupt ber école Allemande macht, und ba ich mich von ber lossage, so meinen die Franzosen, ich sei cosmopolite. Davor bewahre mich aber Gott! Und nun lebt wohl! Taufend Grufe von Bertin de Vaux, Girod de l'Ain, Dupont de l'Eure, Tracy, Sacv. Passy und anderen auten Befannten. Gigentlich wollte ich Dir in diefem Briefe ergablen, wie Salverte die Minister anklaate, während auf dem pont-neuf ein fleines Aufrührchen war, wie ich mit Krand in der Rammer zwischen lauter Saint-Simonianern faß, - wie Dupin Bige machte; aber es geht nicht mehr bin. Ein andermal! — Seid glücklich und froh beut Abend; und denkt auch an die Brüber.

Felix.

<sup>\*</sup> Eine von Mendelssohn für die Familien - Beihnachtsfeier im Jahre 1829 componirte, sogenannte Rinder - Sinfonie.

# Un Janny Benfel in Berlin.

Paris, den 28. December 1831.

Ý.

# Liebe Frau Fanny!

Seit drei Monaten will ich Dir einen Mufiferbrief fchreiben, aber das Aufschieben rächt fich; benn jest, ba ich 14 Tage bier bin, weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt noch fann. Es ift mir bier ichon nach allem Möglichen zu Muthe geworben: nach einem neugierigen, verwunderten Reisenden, nach einem Stuber, nach einem Frangofen, gestern fogar nach einem Bair von Frankreich, - aber nach einem Mufiter noch nicht. - Bielleicht bleibt bas überhaupt gang aus, benn mit ber Mufit icheint es bier üble Afpecten zu nehmen. Die Concerte des Conservatoriums, um die es mir doch hauptsächlich zu thun war, finden wahrscheinlich gar nicht statt, weil die Commission des Ministeriums der Commission der Gesellschaft bie Commission geben wollte, einer Commission von Brofesforen einen Theil der Einnahme abzutreten, worauf die Commission des Conservatoriums der Commission des Ministeriums geantwortet hat, fie moge fich bangen laffen (fuspendiren), und nun wollten fie gar nicht. Die Journale machen hierüber bittere Bemerkungen, die Du nicht nachzulesen

brauchft, weil fie bei Euch verboten find, - verlierft and nichts daran; die opera comique ist banquerott und bat relache seit ich bier bin; in der großen Oper werden lauter fleine gegeben, die mich amufiren, aber fonft weder foren, noch anregen; - Armide mar die lette große Oper, aber fie geben fie in drei Acten, und es find zwei Jahre ber. - Choron's Institut ift eingegangen; die Konigliche Capelle ift ausgegangen wie ein Licht; in gang Baris ift jest Sonntags teine Meffe zu boren, ausgenommen mit Serpents begleitet. Die Malibran tritt nachste Woche zum lettenmale auf. -But, fagst Du, so zieh Dich in Dich selbst zurud, und schreibe Deine Dufit auf "Ach Gott vom himmel", oder eine Symphonie, oder Dein neues Biolin-Quartett, von dem Du mir in Deinem Briefe vom 28ften fagft, ober fonft was Ernfthaftes; - aber das geht noch viel weniger, benn was draußen geschieht, ift alles gar zu intereffant, zieht nach Außen, giebt zu benken und zu erinnern, frift alle Zeit. So war ich gestern in der Baire-Rammer, und jablte die Stimmen mit, die ein uraltes Borrecht entzweischlugen; gleich nachber mußte ich aber in's Théatre français laufen, wo feit mehr als einem Jahre die Mars zum erstenmale wieder auftrat; (fie ift über alle Begriffe lieblich; eine Stimme, die nie so schon wiedertebren tann, bringt Einen zum Beinen, und man freut fich babei;) heut muß ich die Taglioni wieder einmal sehen, die mit ber Mars zusammen zwei Grazien ausmacht (finde ich auf meinen Reisen die dritte, so beirathe ich fie!); nachher muß ich in Gerard's classischen Salon. So borte ich neulich Lablache und Rubini, nachdem Odilon Barrot fich mit bem Ministerium gekabbelt hatte; so war ich bei Baillot, nachdem ich Morgens

Die Bilder im Louvre gesehen hatte, - wer soll sich da in sich gurud gieben? Draugen ift's viel zu hubich. Run tommen aber Momente, wie am heiligen Abend in der Oper, wo Lablache schon sang, oder wie am ersten Feiertag, wo keine Gloden und feine Resttageluft mar; ober wie Paul's Brief aus London tam, der mich auf nächsten Frühling nach England zu fich und zu besagtem Frühling einladet, - da gudt man tief in sich herunter, merkt, bag das alles eigentlich boch nur äußerlich ift, daß man weder ein Bolitiker, noch ein Tanger. noch ein Schauspieler, noch ein bel-esprit, sondern ein Mufifer ift, und friegt Courage, an fein liebes Schwefterlein einen Sandwerksbrief zu ichreiben. Das Gemiffen ichlug mir namlich, als ich von Deiner neuen Mufit las, die Du mit Umficht ju Batere Geburtetag birigirt haft, und ale ich mir vorwerfen mußte, Dir noch fein einziges Wort über Deine vorige gefagt zu haben, denn ohne das fommst Du bei mir nicht durch. College! Wie Teufel tannft Du Dich unterfangen, Deine G-Borner so boch ju segen? Saft Du je ein G-horn bas hohe G nehmen boren, ohne daß es geguadelt batte? Ich frage nur Dies! Und muß bei dem Ginsat ber Blaseinstrumente, am Ende der Introduction, in felbigen Sornern nicht offenbar

fteben, und schnarren die tiefen Hoboen ebenda-

felbst nicht alle Schäferlust und alle Blüthen weg? Weißt Du nicht, daß man einen Gewerbeschein lösen muß, um das tiefe h in den Hoboen zu schreiben, und daß er nur bei besonderen Anlässen ertheilt wird, wie z. B. bei Hezen, oder einem großen Schmerz? Hat der Componist nicht augenscheinlich bei der Adur Arie seine Singstimme mit zu vielen anderen Stim-

men jugebedt, fo bag bie fo garte Intention, und bie fonft fo liebliche Melodie biefes fonft fo gelungenen Tonflucts, bei vielen sonftigen großen Schonbeiten, verbuntelt, ober boch verkleinert wird? Im Eruft aber: biefe Arie ift munderschon, und besonders lieblich. Aber ich habe gegen Deine beiben Chore etwas zu fagen, das jedoch mehr gegen ben Text, als gegen Dich gerichtet ift. Die beiden Chore find mir nicht originell genug. - Dies klingt bumm; ich meine aber, es fei die Schuld des Textes, ber eben nichts Originelles ausspricht; ein einziges Wort batte vielleicht alles besfern konnen, aber so wie er da ift, tounte er überall anders fleben: in Rirchenmufit, Cantate, Offertorium zc. Wo er aber anders ift, als allgemein. wie z. B. bas Seufzen am Ende, ba tommt er mir fentimental por, ober nicht naturlich. Die Worte bes letten Chors icheinen mir zu materiell (mit dem traftlosen Mund und der sich regenden Junge); nur in der Arie ist der Text im Anfang frisch und lebendig, und baraus ift Dir auch bas ganze icone Mufikfikat entstanden. Bei den Choren ift es natürlich immer schone Musik, benn es ist von Dir, — aber mir ist erstlich, als könnte fie auch von einem andern guten Meister sein, und zweitens, als ware fie nicht gerade nothwendig so, als dürfte fie auch anders componirt fein. Das liegt nun eben baran, bag bie Worte teine Musit nothwendig bedingen. Dies lettere ift in meiner Duftt fehr oft auch der Kall, das weißich wohl; indeffen wenn ich auch den Balten in meinem Auge fühle, fo werbe ich boch gewiß ganz geschwind den Splitter aus Deinem ziehen wollen, damit er Dich nicht drudt. So ift also mein resume, daß ich Dich in der Wahl des Textes bedächtiger haben möchte. weil am Ende nicht alles, mas in der Bibel fteht, und auf bas

Ehema pagt, Mufit enthalt; aber wahrscheinlich haft Du nun foon in ber neuen Cantate meine Bedenken befeitigt, ohne fegu tennen, und ich falle weg. Dann ift es befto beffer, und bann mach Du mich berunter, wegen Diffamation. Bas aber Deine Duft und Composition betrifft', fo ift fie febr gut für meinen Magen; der Frauenzimmerpferdefuß aucht nirgend berpor, und wenn ich einen Capellmeister kennen wurde, der die Mufit tonnte gemacht haben, fo ftellte ich den Mann an meinem hofe an. Bum Glud tenne ich aber feinen, und Dich brauche ich nicht erft am Hofe rechter hand anzustellen, denn da bist Du schon\*. Wann schickt Du mir etwas Reues, und warmft mich wieder? D thue es bald! Bas mich felbft betrifft, fo hatte ich turz nach meiner Antunft einen von jenen mufitalifchen Spleens, in benen man alle Dufit, aber die feinige am meiften, anbrummt. Dir war fo unmusikalifch, bag ich nichts that als effen und schlafen; und das balf mir richtia. R., beme ich meine Roth flagte, baute gleich eine Theorie ber Mufit barauf, und meinte, das muffe fo fein; ich meine aber das Gegentheil, und obwohl wir so verschieden find, und so viele Differenzen haben, wie ein Bufchmann und ein Raffer, so haben wir und doch lieb. Auch mit &. . werbe ich prachtig fertig. Er ift ein febr liebenswürdiger Mann, und ber bilettantischste Dilettant, ber mir vorgekommen. Er weiß Alles auswendig; fpielt faliche Baffe bagu, und nur bie Gigenschaft ber Arrogang fehlt ihm, denn er ift bei seinem wirklichen Talent gang bescheiben und zurudhaltend. Ich gebe oft zu ihm, weil er ein wohlthuender und wohlwollender Mann ift; wir wurden gang

<sup>\*</sup> Anfpielung auf Fanny Benfel's Bohnung auf bem Bofe, Leipziger-ftrage Ro. 3.

einig über alle Punkte fein, wenn er mich nicht für einen doctrinair hielte, und also gerne Bolitit sprache (ein Thema, bas ich aus 120 Gründen vermeide; Istens weil ich nichts bavon verstehe), und wenn er nicht gern auf Deutschland flichelte, und London gegen Baris herabsette. Beides schadet meiner Constitution, und wer in biefe Eingriffe thut, mit bem disputire ich, und behaupte fie. Geftern faß ich gerade bei Deiner Musit und freute mich baran; ba tam Raltbrenner, und spielte mir neue Compositionen vor. Der Mann ift gang romantisch geworden, bestiehlt den hiller um Themas, Ideen, und bergl. Rleinigkeiten, schreibt Stude aus Fis moll, übt alle Tage mehrere Stunden, und ist nach wie vor ein geriebenes Rerlchen. Aber er fragt mich jedesmal nach "das liebe Schwefterchen, das er fo lieb hat, mit das schone Talent für Composition und Spielen"; bann antworte ich jedesmal, fie habe es nicht liegen laffen, sei fleißig, und ich sei ihr sonst gang gut, wie auch die Wahrheit ist. Und nun lebe wohl, meine liebe Frau Schwefter; fei gefund, fei frohlich und auf Wiedersehen jum neuen Jahr.

Felix.

#### Mn Carl Immermann in Duffeldorf.

Paris, den 11. Januar 1832.

Sie haben mir erlaubt, Ihnen von Zeit zu Zeit Nachricht von mir ju geben, und feit ich bier bin, habe ich es täglich gewollt; man lebt aber in folder Unruhe, daß ich erft heute dazu kommen kann. Wenn ich dies Treiben bier, unter allem Gewühl, bei taufend Zerstreuungen, im fremden Bolt, mit Ihrem Saufe im Garten und der warmen Winterflube vergleiche, fo muß ich oft baran benten, wie Sie mit mir tauschen, und an meiner Stelle hierher reifen wollten, und ich möchte bann, ich hatte Sie beim Bort genommen. Aber freilich mußten Sie babei zugleich in der Winterftube geblieben sein; ich mußte im Schneewetter ju Ihnen hinaus tommen, mich in meine Ede seten, und den Schwanritter hören; da ift wohl mehr Leben darin, als in aller Unruhe hier. Mit einem Wort, ich freue mich auf meine Rudfehr nach Deutschland; da ist zwar alles flein und fümmerlich, wenn Sie wollen, aber es leben Denschen da, Menschen, die wiffen, mas Runft ift, die nicht bewunbern, nicht preisen, überhaupt nicht beurtheilen, sondern schaffen. Sie wollen davon nichts miffen, aber bas ift nur, weil Sie

felbst mitten drunter find. — Doch glauben Sie nicht, daß ich wie ein deutscher Jungling mit langen haaren sehnsuchtig umbergebe, die Franzosen oberflächlich, und Paris leichtfertig findend; ich sage bas alles nur, weil ich Paris recht von Grund aus genieße, bewundre und tennen lerne, und fage es eben nur, wenn ich an Sie in Duffeldorf fcbreiben will. Im Gegentheil habe ich mich recht in ben Strudel geworfen, thue den gangen Tag nichts als Neucs seben, Deputirten = und Bairs-Rammer, Bilber und Theater, Dio-, Neo-, Coomo- und Banoramas, Gesellschaften u. f. f. Dazu giebt es Mufiker hier wie Sand am Meere, haffen fich alle unter einander, ba muß man jeden einzeln besuchen, und ein feiner Diplomat fein, benn Beinflädtisch find fie alle, und was der Gine zum Andern sagt, weiß morgen das gange Corps. So find mir bis jest die Lage entflohen als ob fie nur halb fo lang waren, und zum Componiren bin ich gar wicht bisber gekommen; in den nächsten Tagen aber foll dies Fremdenleben aufhören; ber Ropf brummt mir von allem Seben und Staunen, und dann will ich mich ein bischen wieder fammeln und an's Arbeiten gehen, da wird mir wieder wohl und heimisch zu Muthe werden.

Am liebsten gehe ich Abends in die kleinen Theater, weil sich in denen das ganze französische Leben und Bolk abspiegelt, namentlich habe ich das Gymnase dramatique gern, wo man nur kleine Vaudevilles giebt. Es ist merkwürdig, wie jest in allen diesen Lustspielen eine so gründliche Bitterkeit, ein sotieser Überdruß liegt, der mit den hübschesten Wendungen und dem lebendigsten Spiel bemäntelt wird, aber nur desto stärker bervortritt. Die Politik spielt überall die Hauptrolle, und die hätte mir das Theater verleiden können, denn man hat außer dem

genug bavon; aber es ift eine leichtfinnige, fottische Bolitif im Gymnase, die alle Borfalle bes Tags und alle Beitungen beunst, um lachen und applaudiren zu machen, und ba muß man am Ende mitlachen und mitflatichen. Bolitif und Lufternheit find die beiden Sauptinteressen, um die fich alles drebt, und so viel Stude ich noch gesehen babe, so fehlt eine Berführungsscene und ein Ausfall auf die Minister nirgends. Schon die gange Art des Vaudeville, daß gewiffe conventionelle Musik gu allen Studen am Ende der Scene eintritt, ju der die Schauspieler einige Couplets mit einer witigen Bointe balb fingen. balb sprechen, ist so sehr frangofisch; wir werden das nie lernen können und wollen, denn diese Art der Berbindung von ftebenbem Refrain und neuem Bis fehlt in unserer Conversation, und unsern Ideen; es ift so effectvoll und schlagend, und so febr profaifch, wie ich mir nur etwas denten tann. Gehr viel Aufseben macht jest ein neues Stud im Gymnase: Le Luthier de Lisbonne; das ift die Wonne des Publicums. Auf dem Zettel ftebt ein Unbefannter angefündigt; taum tritt er aber auf, fo flatichen und lachen alle Leute, und man erfährt, daß der Schaufpieler in Geberden, Tracht und Mienen den Don Miquel täuschend nachahmt; zum Überfluß giebt er sich noch gleich als Ronia zu erkennen, nun ift bas Stud gemacht. Je barbarifder. dummer, und schlechter sich der Unbekannte nun benimmt, desto größer ift die Freude des Publicums, das feine feiner Geberden und Außerungen unbeachtet vorübergeben läßt. Er ift vor einem Auflauf in das Saus diefes Instrumentenmachers gefloben, der ber treueste Ronalist von der Welt, aber leider der Mann einer febr bubichen Frau ift; einer der Gunftlinge von Don Miquel hat fich von ihr ein Rendezvous für die nächste Nacht erzwun-

gen, und bittet ben Ronig ber bagu tommt, ihm boch bagu gu belfen, und den Mann etwas topfen zu laffen. Don Miguel antwortet: très volontiers, und während der Luthier ihn erfennt, ibm zu Rugen fällt, und außer nich über fein Glud ift, unterzeichnet er das Todesurtheil für ihn, aber zugleich auch ein andres für feinen Gunftling, an deffen Stelle er nun gur bubichen Frau kommen will. Bei jeder Gräuelthat, die er unternimmt, flatichen und lachen wir, und freuen und unendlich über ben dummen Don Miquel auf der Bubne. So ichließt ber erfte Act. Im zweiten ift es Mitternacht, die hubsche Frau allein, angftlich, Don Miguel fteigt durch's Fenfter hinein, giebt fich alle mögliche Mübe, ihre Liebe auf dem Theater zu gewinnen, läßt fich vortanzen, und vorfingen von ihr; fie fann ihn aber nicht aussteben, bittet fußfällig um Schonung, brauf padt er fie, schleppt und trägt sie einigemal auf ber Bühne hin und ber, und wenn fie nicht ein Meffer erwischte, und es zugleich braußen flopfte, konnte es schlimm endigen; jum Schluß rettet noch der gute Luthier den Ronig aus den Banden der frangofischen Soldaten, die eben angefommen find, und vor deren Lapferfeit und Freiheiteliebe er fich schredlich fürchtet; so schließt bas Stud befriedigend. Dann kommt ein Luftspiel, wo die Frau dem Manne untreu ift, und fich einen Liebhaber halt; dann ein anderes, wo der Mann der Frau untreu ift, und fich von einer Liebhaberin erhalten läßt; dann eine Satpre auf die neuen Bauten in den Tuilerien, und auf's gange Ministerium, fo geht es fort. Wie es mit der frangofischen Oper ift, weiß ich nicht; sie hat banquerott gemacht, und seit ich hier bin, wird nicht drin gespielt; bei der Academie royale giebt man aber fortwährend Meyerbeer's Robert le diable mit fehr großem.

. Erfola; das Saus ift immer gefüllt, und die Mufit hat allgemein gefallen. Es ift ein Aufwand aller möglichen Borftellungsmittel, wie ich es nie auf der Bubne gesehen habe; wer in Baris fingen, tangen, spielen tann, fingt, spielt und tangt mit. Das sujet ift romantisch, d. h. ber Teufel fommt barin vor (bas genügt ben Parisern zu Romantif und Phantafie). Es ift aber doch febr schlecht, und wenn nicht zwei brillante Berführungescenen bortamen, wurde nicht einmal Effect barin fein. Der Teufel ift ein armer Teufel, erscheint in Rittertracht, um feinen Sohn Robert, einen Normannischen Ritter, ber eine Sicilianische Bringes liebt, zu verführen; bringt ibn auch richtig baju, all' fein Gelb und fein Immobiliarvermogen, b. b. fein Schwert, beim Burfeln zu verspielen, läßt ihn bann einen sacrilege begeben, giebt ihm einen Baubergweig, ber ihn in's Schlafzimmer besagter Pringeg verset, und ihn unwiderfteb. lich macht. Der Sohn thut das auch alles febr gern; wie er aber am Enbe fich felbst feinem Bater verschreiben foll, ber ihm erklärt, er liebe ihn, und konne ohne ihn nicht leben, da führt der Teufel, oder vielmehr der Dichter Scribe eine Bauerin herbei, die ein Testament von Robert's seliger Mutter befist, es ihm vorliest, und ihn dadurch so zweifelhaft macht, daß ber Teufel um Mitternacht unverrichteter Sache in die Berfentung fahren muß; darauf beirathet Robert die Bringeg, und die Bäuerin ist bas gute Prinzip gewesen Der Teufel beißt Bertram. Auf folch eine falte berechnete Phantaficanstalt kann ich mir nun feine Mufit benten, und so befriedigt mich auch die Oper nicht; es ist immer kalt und herzlos, und babei empfinde ich nun einmal keinen Effect. Die Leute loben die Musit, aber wo mir die Barme und die Bahrheit fehlt,

da fehlt mir der Mafitab. Michael Beer ift beute nach dem Sabre abgereift; er icheint dort dichten ju wollen, und dabei fällt mir ein, daß ich ben erften Abend, als ich Sie bei Schabows fah, behauptete, ber fei tein Dichter, und daß Gie mir antworteten, es fei Geschmacksfache. Beine febe ich felten, weil er gang und gar in die liberalen Ideen, oder in die Politit versenkt ift; er hat vor einiger Zeit 60 Frühlingelieder berausgegeben; mir icheinen nur wenige bavon lebendig und mabr gefühlt zu fein, aber die wenigen find auch prächtig. haben Sie sie schon gelefen? Sie fteben in dem 2ten Bande Reisebilder. Borne will noch einige Bande Briefe folgen laffen; wir schwärmen zusammen für die Malibran und die Taglioni; alle die Berren ichimpfen und toben auf Deutschland und alles Deutsche, können aber nicht ordentlich Frangofisch sprechen; das will mir gar nicht behagen. — Berzeihen Sie nur, daß ich so in's Plaudern gerathe, und jest bier auf ben unehrerbietigen Rand fchreiben muß; wie ich Sie aber eine Beitlang täglich seben konnte, und jest so lange gar nicht, ba ift es mir Bedürfniß geworden, und Sie muffen es mir nicht übel nehmen. Sie hatten mir auch einmal versprochen, mir ein Baar Zeilen zu antworten, ich weiß nicht, ob ich Sie baran erinnern barf, aber wiffen mochte ich gar ju gern, wie Sie leben, und mas der Schrant in der Ede Reues enthält, wie weit der Merlin ift, und mein Schwanenritter, beffen Rlang mir noch immer wie liebe Musik in die Ohren tont, und ob Sie auch zuweilen meiner, und bes nachsten Mai's, und an den Sturm gedacht haben. Es ift wohl viel erwartet, wenn ich mir auf einen Brief gleich eine Antwort von Ihnen erbitte; aber ich fürchte, daß Sie schon am erften genug haben,

und lieber keinen zweiten bekommen wollen, und darum sasse ich mir ein Herz und bitte darum. Eigentlich brauchte ich es gar nicht zu sagen, denn Sie pflegten meine Anliegen zu wissen, ehe ich sie hatte herausbringen können, und wenn Sie mir noch so freundlich sind, wie damals, so werden Sie es auch schon erfüllen, wie alle die andern. Nun leben Sie mir wohl.

Ihr

Felig Mendelssohn Bartholdy.

### Mu feine Jamilie.

Paris, den 14. Januar 1832.

Jest fange ich erft an, mich bier einzuwohnen, und Paris au kennen; freilich ift es das tollste, luftigste Rest, das man fich benten tann, aber für Ginen, ber tein Bolititer ift, bat's nur halbes Intereffe. Deshalb habe ich mich jum doctrinair gemacht, lefe meine Zeitung Morgens, habe meine Meinung über Rrieg und Frieden, und gestehe nur unter Freunden, daß ich nichts davon weiß. Das geht aber mit &. nicht, ber bier gang in diefen Strudel von Dilettantismus und Absprecherei gerathen ift, und fich wirklich jum Minifter geeignet glaubt. Es ift sehr Schade um ihn, denn was Rechtes wird wohl nie baraus werben. Er hat genug Berftand, um immer beschäftigt ju fein, und nicht genug, um ein Geschäft zu haben, - dilettirt in allem, und kann auch alles gut beurtheilen, aber er macht nichts. So find wir stets auf demselben Rug der Bertraulichkeit, seben uns fast täglich, find gern mit einander, bleiben uns aber innerlich ganglich fremd. Er scheint für öffentliche Blätter zu schreiben, ift sehr viel mit Beine, und schimpft auf Deutschland wie ein Rohrsperling; alles das kann ich einmal nicht billigen, und ba ich ihn eigentlich fehr lieb habe, macht's mich unbehaglich. Man muß fich fcon baran gewöhnen, aber es ift gar ju traurig ju wiffen, wo es Ginem fehlt. und nicht helfen zu konnen. Dazu wird er fichtlich alter, und ba taugt bies regellose, unbeschäftigte Leben immer weniger. - A. . ift aus dem Sause seiner Eltern in die rue Monsigny\* gezogen, und lebt nun mit Leib und Seele bort. 3ch habe einen Aufruf an alle Menschen von B., worin dieser sein Glaubensbekenntniß ablegt, und alle auffordert einen Theil ihres Bermogens, und fei er fo flein er wolle, ben St. Simonianern gu geben; auch an die Runftler ergeht ber Aufruf, ihre Runft fünftig für biese Religion zu verwenden, beffere Musit zu maden, als Roffini und Beethoven; Friedenstempel zu bauen; zu malen wie Raphael und David. Diefen Aufruf habe ich in 20 Exemplaren, die ich Dir, lieber Bater, jufchiden foll, wie B. . mir auftrug. 3ch werde es bei einem bewenden laffen, und Du wirft genug daran haben; auch das eine nur bei Belegenheit, verfteht fich. Es ift ein schlimmes Zeichen fur ben Buftand der Gemuther bier, daß eine folche monftrofe 3dee, in ihrer abschreckenden Profa, entstehen und einigermaßen um fich greifen konnte, fo daß g. B. von den Schülern ber polytechnischen Anstalt sehr viele Theil nahmen. Man versteht nicht, wo es bin foll, wenn sie die Sache so von außen anpaden: dem Ginen Ehre, dem Andern Ruhm, mir ein Bublicum und Beifall, den Armen Geld versprechen, - wenn fie alles Streben, alles weiter Wollen vernichten burch ihre falte Beurtheilung der Fähigkeit. Und dann nun gar ihre Ibeen von

<sup>\*)</sup> Damaliger Sis ber Saint Simonianer.

allgemeiner Menschenliebe, von Unglauben an Solle, Teufel und Berbammung, von Zerftorung des Egoismus, - lauter Ideen, die man bei uns von Ratur bat, und im Christenthum überall findet, - ohne die ich mir das Leben nicht wünschte, - die sie aber wie eine neue Erfindung und Entdedung anfeben, und daher fich jeden Augenblid wiederholen, wie fie die Welt umgeftalten, und die Menschen gludlich machen wollen. Wenn U.. mir gang ruhig fagt, an fich selbst brauche er nicht su besfern, sondern an den Andern, denn er sei gar nicht unvollkommen, sondern vollkommen, — wenn sie sich selbst, und jedem, den sie gewinnen wollen, nichts als Complimente und Lobpreisungen machen, die Fähigkeit und Macht, die man hat, bemundern, und bedauern, daß fo große Rrafte nun verloren geben follten durch alle die abgebrauchten Begriffe von Pflicht, Beruf und Thatigfeit, wie man fie sonft verftand : - so will es Einen wie eine traurige Muftifikation bedunken. 3ch habe porigen Sonntag einer Bersammlung beigewohnt, wo die Bater im Rreife fagen; dann tam der oberfte Bater, forderte ihnen Rechenschaft ab, belobte und tadelte fie, redete zum versammelten Bolte, und gab Befehle; - mir mar es fast schauerlich! Auch er hat fich von feinen Eltern lodgefagt, lebt bei den Batern, seinen Untergebenen, und versucht eine Anleihe für fie gu machen. Genug davon! Rachfte Boche ift ein Concert eines Polen; in bem muß ich ein fechsperfonliches Stud mit Ralf. brenner, hiller und Comp. spielen; erschreckt also nicht, wenn Ihr irgendwo meinen Ramen geradebrecht feht, wie im Deffager neulich, wo man aus Berlin den Tod des Professor Flegel anzeigte; es haben es alle Journale wiederholt. Ich arbeite jest wieder, und lebe vergnügt. Bon den Theatern habe ich

Euch immer noch nicht schreiben können, obwohl sie mich sehr beschäftigen! Wie aber Bitterkeit und Aufregung selbst in den kleinsten Lustspielen unverkennbar ist, wie alles auf Politik Beziehung hat, wie die sogenannte Romantik alle Pariser anzgesteckt hat, daß sie an nichts als Pest, Galgen, Teusel und Wochenbette auf dem Theater denken, wie Einer den Andern in Greueln oder Liberalismus überbietet, und wie in der Mitte von all' diesen Miseren und Rasereien ein Talent wie Leontine Fan steht, die Grazie und Liebenswürdigkeit selbst, unangesochten von all' dem Unsinn, den sie sprechen und spielen muß, und wie sehr sonderbar alle diese Contraste sind, davon ein andermal!

Felix.

# An seine Jamilie.

Paris, den 21. Januar 1832.

Ich bekomme jest in jedem Briefe einen kleinen Sieb, weil ich nicht punktlich im Antworten sei, und da will ich denn gleich Dein Fragen über meine neu herauszugebenden Sachen erledigen, liebe Fanny.

Es ist mir nämlich eingefallen, daß das Octett und das Quintett recht gut in meinen Werken figuriren könnten, und sogar besser sind, als manches Andere, was schon darin sigurirt. Da mir nun das herausgeben der Stücke nichts kostet, sondern im Gegentheil etwas einbringt, und da ich dennoch die chronologische Folge nicht ganz verwirren will, so habe ich vor, solgende Sachen dis zu Ostern an den Mann zu bringen: Quintett und Octett (das letzte auch vierhändig arrangirt), Sommernachtstraum, sieden Lieder ohne Worte, sechs Lieder mit Worten; bei meiner Rückunst nach Deutschland sechs Kirchenmussen, und endlich, wenn ein Berleger sie stechen und honoriren will, die D moll Symphonie. Sobald ich in meinem Berliner Concert die Meeresstille ausgeführt habe, sommt auch die heraus. Die hebriden aber kann ich hier nicht geben, weil ich sie,

wie ich Dir damals schrieb, noch nicht als fertig betrachte; der Mittelfat im forte D dur ift fehr dumm, und die ganze sogenannte Durchführung ichmedt mehr nach Contrapuntt, als nach Thran und Moven und Laberdan, und es follte doch umgefehrt fein. Um bas Stud aber unvolltommen aufzuführen, bagu hab' ich's zu lieb, und hoffe mich also bald baran zu machen, um es für England, und die Michaelismeffe fertig zu haben. Ferner fragft Du, warum ich die Italienische Adur Symphonie nicht componire? Beil ich die fachfische Amoll Duverture componire, bie vor der Walpurgisnacht stehen foll damit das Stud in befagtem Berliner Concert, und anderswo mit Ehren gefpielt merben fann. Du willst ich soll in ben Marais ziehen, und ben gangen Tag ichreiben. Mein Rind, das geht nicht; ich habe nur noch brei Monate höchstens vor mir, um Paris zu seben, und da muß man fich in den Strom werfen: dazu bin ich bergekommen; es ift alles auch gar zu bunt und anziehend, um es abzuweisen; es rundet mir nun mein liebes Reisebild gang ab, bildet einen sonderbar coloffalen Schlufftein, und ba muß ich alfo Baris jest als die Sauptfache ju betrachten fuchen. Rugleich fteben von beiben Seiten die Berleger als mahre Satane da, verlangen Claviermufit, und wollen fie bezahlen; bei Gott, ich weiß nicht, ob ich widerstehe, und nicht ein ober das andere Trio schreibe, denn daß ich über die Botpourri-Berführung erhaben bin, trauft Du mir hoffentlich ju; aber ein Baar gute Trios componirt' ich gern. Zugleich ift am Donnerstaa Die erste Brobe von meiner Duverture, die im zweiten Concert bes Confervatoriums gegeben wird; im britten foll bann bie D moll Symphonie folgen. habened spricht von fieben bis acht Proben; fie follen mir willtommen fein. Bugleich foll ich bei

Erard im Concert etwas aufführen, und mein Münchener Clavier-Concert spielen; da muß ich sehr üben. Zugleich liegt neben mir ein Billet: le président du conseil, Ministre de l'intérieur, et Mme. Casimir Périer prient etc. auf Montag Abend zum Ball; heut Abend ist Musik bei Habened; morgen bei Schlesinger; Dienstag die erste öffentliche soirée von Bail-lot; Mittwoch spielt Hiller sein Concert im Hôtel de Bille, — das dauert alles immer bis über die Mitternacht, — da lebe ein Anderer einsam; das sind lauter Dinge, die man nicht ab-weisen kann. Also wann soll ich componiren? Bormittags! Gestern kam Hiller, dann Kalkbrenner, dann Habened. Borgestern kam Baillot, dann Cichthal, dann Rodrigues. Also Morgens früh! Ra ja, — da componir' ich auch. — Du bist also widerlegt. —

Gestern war auch P. . bei mir, sprach St. Simonismus, und machte mir, indem er mich entweder für dumm, oder sür klug genug hielt, Eröffnungen, die mich so empörten, daß ich mir vornahm, weder zu ihm, noch zu den andern Complicen wieder hinzugehen. Heut früh nun stürzt hiller in's Jimmer, und erzählt, wie er eben der Arrestation der St. Simonianer beigewohnt habe; er wollte ihre Predigt hören; die Pähste kommen nicht. Plößlich treten Soldaten ein, und man wird gebeten, sich schleunigst fortzubegeben, da herr Ensantin und die übrigen in der rue Monsigny arretirt seien. In der rue Monsigny stehen Nationalgarden, und andere Soldaten aufmarschiert; alles wird versiegelt, und nun wird der Prozest ansangen. Mein H moll Quartett ist in der rue Monsigny liegen geblieben, und wird nun auch versiegelt; nur das Adagio ist vom juste milieu, alle anderen Stücke vom mouvement;

ich werde es am Ende vor der Jury spielen muffen. - Reulich ftand ich beim Abbe Bardin in einer großen Gesellschaft, und borte zu, wie fie mein A moll Quartett verarbeiteten. Im letten Stude zupfte mich mein Nachbar, und fagte: il a cela dans une de ses sinfonies. — Qui? sagte ich etwas ängstlich. — Beethoven, l'auteur de ce quatuor, sagte er mit wichtig. Es war sauersuß! Aber ift es nicht schon, daß meine Quartetten in den Claffen des Confervatoire gespielt werden, und daß Schüler fich die Finger gerbrechen muffen, um "ift es mabr" ju spielen? - 3ch tomme eben aus St. Sulpice, wo mir ber Organist die Orgel vorgeritten hat: sie klingt wie ein vollstimmiger Chor von alten Beiberftimmen ; aber fie behaupten, es sei die erste Orgel in Europa, wenn man sie reparirte, mas 30,000 France koften foll. Wie der Canto fermo mit einem Serpent begleitet klingt, das glaubt Niemand ber es nicht gebort hat, und dazu läuten die diden Gloden! -

Die Post geht, ich muß zu plaudern aufhören, sonst dauert es noch bis übermorgen. Ich habe noch gar nicht einmal erzählt, daß zu Ostern die Bach'sche Passion in der italienischen Oper zu London angekündigt ist.

Euer

Felix.

### An seine Jamilie.

Paris, ben 4. Februar 1832.

Ihr werdet es mir wohl verzeihen, wenn ich Euch heute nur ein Paar Borte schreibe. 3ch weißerst seit gestern meinen unvergeflichen Berluft \*. Es ift eine ichone, liebe Beit meines Lebens, und viele Hoffnungen bamit vorbei, und macht mich für immer weniger gludlich. Run muß ich febn, mir neue Plane und neue Luftschlöffer zu bauen; die vorigen find verloren, benn Er war immer mit hinein verflochten, und wie ich mir meine ganze Anabenzeit, und die darauf folgende, nie werbe ohne ihn benken konnen, so bachte ich mir bis jest auch bie Zukunft nicht anders. Daran muß ich mich gewöhnen; aber eben, daß ich an nichts denken fann ohne eine Erinnerung an ihn, - bag ich nie Musit hören konnte, ohne das, und nichts schreiben, ohne an ihn babei ju benken, - bas macht mir ben Lebensabschnitt boppelt fühlbar. Denn jest ift die vorige Zeit wirklich vergangen. Aber bas verliere ich nicht allein, fondern einen Menschen, den ich liebte; hatte ich auch gar keinen Grund gehabt, ober alle Grunde verloren, so batte ich ihn boch geliebt, ohne Grund, und er hatte mich auch lieb, und das Bewußtsein, daß solch ein Densch in der Welt fei, bei dem man ausruhen konnte, und ber einem zu Liebe lebte

<sup>\*</sup> Den Tob feines Freundes bes Biolinspielers Chuard Ries. -

und der nichts wollte als eben blos dasselbe, das ist nun vorbei. Es ist der härteste Berlust, der mich bis jest hat treffen sollen, und ich werde ihn niemals vergessen.

Das war meine gestrige Geburtstagsseier. Schon wie ich am Dienstag Baillot hörte, und zu Hiller sagte, für mich spiele boch nur einmal Einer die Musik, die ich liebte, da schon stand L. neben mir, und wußte es, und gab mir den Brief nicht. Er wußte freilich nicht, daß gestern mein Geburtstag war; aber gestern früh ersuhr ich es nach und nach durch ihn, und da konnte ich mich nun an die vorigen Jahrestage erinnern, und mit der Bergangenheit ein wenig abschließen, wie man es wohl immer am Geburtstag sollte, und mir denken, wie er sonst an dem Tage immer mit irgend etwas Besonderemkam, das er sich lange ausgedacht hatte, und das so nett und erfreulich und liebenswürdig war, wie er selbst. Der Tag war sehr traurig; ich konnte nichts anderes denken und thun, als dasselbe.

Seute habe ich mich jum Arbeiten gezwungen, und es ift gegangen. Meine Amoll Duverture ift beendigt; ich benke nun einige Sachen zu schreiben, die man hier gut bezahlen will.

Sagt mir, bitte, noch recht viel über ihn, und alle möglichen Kleinigkeiten; es thut mir wohl, noch einmal über ihn zu hören. Bor mir liegen seine zierlichen Octett-Stimmen, und guden mich an. Ich werde wohl bald wieder meine gewöhnliche Stimmung haben, und Euch munter und ausschrlich schreiben können, aber der neue Abschnitt ist angefangen, und Überschriften giebt es nicht.

Guer

### Un seine Familie.

Paris, den 13. Februar 1832.

Ich lebe jest bier recht angenehm und ftill. Bu Gefellschaften treibt mich weder meine Stimmung, noch das Beranugen das fie darbieten. Sie find hier, wie überall, troden und nicht fordernd, und wegen ber fpaten Stunden doppelte Zeit koftend. Dagegen verfaume ich nicht, wo es gute Musit giebt; über bas erste Concert bes Conservatoire schreibe ich an Belter bas Rabere. Die Leute fpielen gang vortrefflich, und fo gebildet, daß es eine Freude ift; fie haben felbft Luft baran, geben fich jeder die größte Mube; ber Chef ift ein tüchtiger, gewandter Musiker, ba muß es gut zusammen geben. Morgen wird mein A moll Quartett öffentlich gespielt. Cherubini fagt von Beethoven's neuer Mufit "ca me fait éternuer," und so glaube ich, das ganze Publicum wird morgen niesen. Die Spieler sind Baillot, Sauzan, Urhan und Norblin, die besten bier. Meine A moll Ouverture ift fertig; sie stellt schlechtes Wetter vor. Gine Ginleitung, in der es thaut und Frühling wird, ift auch vor ein Baar Tagen beendigt, und so habe ich benn die Bogen der Balpurgisnacht gegablt, die fieben Nummern noch ein wenig ausgeputt, und bann getroft unten : Mailand im Juli — Paris im Kebruar — hingeschrieben. Ich bente es foll Euch gefallen. Bor allen Dingen muß ich jest ein Adagio für mein Quintett

machen; die Spieler schreien barnach, und ich finde fie haben Recht. — Ich wollte Ihr konntet einmal eine Probe meines Sommernachtstraums im Conservatoire boren; fie fpielen es wunderhubsch. - Es ift noch nicht gewiß, ob es schon nachsten Sonntag losgelaffen wird; es find nur noch zwei Proben bis babin, und zweimal ift es erst gespielt worden; aber ich bente es wird geben, und es mare mir lieb, wenn es Sonntag, und uicht im 3ten Concert mare, weil ich am 26sten für die Armen spielen foll (irgend einen Beber), am 27ften im Concert bei Erard (mein Münchener Concert) und fonft noch, und weil ich aern querft im Confervatoire auftrate. 3ch werde auch im Confervatoire fpielen, und zwar wollen die Berren gern eine Claviersonate von Beethoven; es mare toll, aber ich ftimme für fein Gdur Concert, bas bier fein Mensch kennt. Um meiften freue ich mich aber auf die D moll Symphonie, die fie nachste Woche vornehmen; das hatte ich mir nicht traumen laffen, daßich bie in Baris zuerst hören sollte. - Außerdem gehe ich oft in die Theater, und sehe die große Gewandtheit, den Berftand, und die unglaubliche Sittenlofigkeit, die fie darin verbrauchen; in's Gymnase darf eigentlich keine Dame geben; - fie geben aber doch hin. Wenn Ihr nun nehmt, daß ich Notre Dame lefe, baß ich Mittage immer bei meinen Bekannten hier ober bort effe, und nach 3 Uhr das liebe, schone Frühlingswetter benute, um spazieren zu geben, hie und ba eine Bifite zu machen, und in den prachtvollen Tuilerien die bunten herren und Damen gu feben, so habt Ihr meinen Pariser Tag. Run lebt wohl.

Felix.

### An den Frofessor Belter in Berlin.

Paris, den 15. Februar 1832.

## Lieber Berr Professor!

Wenn ich Ihnen auch nur von den hauptpunkten meiner Reise hatte schreiben wollen, so batte ich es eigentlich von Deutschland aus thun muffen; benn wie ich jest nach all' ben Schönheiten, die ich in Italien und der Schweiz genoffen, nach allem herrlichen, bas ich gesehen und erlebt, wieder nach Deutschland tam, und namentlich bei der Reise über Stuttgart, Beidelberg, Frankfurt, ben Rhein herunter bis Duffelborf, da war eigentlich ber Sauptpunkt ber Reise, benn ba merkte ich, daß ich ein Deutscher sei, und in Deutschland wohnen wolle, solange ich es tonne. Es ist mahr, ich kann ba nicht so viel Schönheit genießen, nichts herrliches erleben, aber ich bin ba zu Sause. Es ist kein einzelner von den Orten, der mich eben besonders fesselte, wo ich besonders gern leben möchte, es ift das ganze Land, es find die Menschen, beren Character und Sprache und Gebrauche ich nicht erft zu lernen und mitzumachen oder nachzumachen brauche; unter benen ich mich wohl fühle, ohne mich darüber zu wundern, und so hoffe ich, daßich auch in Berlin meine Existenz, und das zum Leben Nothwenbige finden, und daß ich da, wo ich Sie, und die Eltern und Geschwister, und die Freunde habe, mich nicht weniger heimisch fühlen werde, als an all' den andern deutschen Orten. Wenn die Leute mich einmal in Deutschland nirgend mehr haben wollen, dann bleibt mir die Fremde immer noch, wo es dem Fremden leichter wird; aber ich shoffe, ich werde es nicht brauchen. So kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie herzlich ich mich auß Wiedersehen freue. —

Es ist mir lebhaft aufgefallen, wie in Deutschland bie Munif und ber Ginn fur die Runft verbreitet ift, und fich immermehr verbreitet, mahrend man ihn anderswo (hier z. B.) concentrirt. Daraus folgt zwar vielleicht, daß es bei uns nicht fo schnell in die Bobe, aber auch nicht fo schnell auf die Spite getrieben wird, und ferner, daß wir ben andern Ländern Mufiter schiden können, und boch noch reich genug bleiben. 3ch habe mir das alles ausgedacht, wenn ich bier fo oft Politit boren und zuweilen auch sprechen mußte, und wenn die Leute, namentlich aber die Deutschen, auf Deutschland schalten, ober es beklaaten, daß es keinen Mittelpunkt, kein Oberhaupt, keine Concentrirung habe, und wenn fie meinten, das werbe alles gewif bald fommen. Es wird wohl nicht kommen, und ich denke es ist auch gang gut so. Bas aber tommen wird und muß, bas ift bas Ende unf'rer allzugroßen Bescheidenbeit, mit ber wir alles für recht halten, was die Andern uns bringen, unser Eigenthum fogar erft achten, wenn's die Andern geachtet baben. Hoffentlich werden die Deutschen bald aufhören, auf die Deutschen zu schimpfen, daß fie nicht einig seien, und so die ersten Uneinigen zu fein, und hoffentlich werden fie einmal dies Bufammenhalten ben Andern nachmachen, mas das Befte ift.

das diese haben. Wenn sie das übrigens nicht bald thun, so gebe ich sie darum doch nicht auf, sondern componire weiter, solange mir was einfällt. Aber das thut mir immer leid, wenn wir selbst nichts von dem wissen wollen, was wir voraus haben.

3ch tam nach Stuttgart, und freute mich wieder an dem vortrefflichen Orchefter, bas fo volltommen icon und genau susammengebt, wie man fich es nur erbenfen tann. Der Lindpaintner ift, glaub' ich, jest der beste Orchesterbirigent in Deutschland; es ift, als wenn er mit seinem Tactflocken Die gange Dufit fpielte; bagu ift er fleißig, bat faft taglich Broben mit seinem Orchefter, und wochentlich sein Quartett. Da spielt der Molique, der solch eine rasende, kalte Fertigkeit bat, solch tollfühne Sprünge machen kann, daß er berühmt ware, wenn er anderswo lebte. Sie wollten gerade ihr erftes Abonnement-Concert geben, in denen sie die großen Sinfonien alle Jahre affuühren; ich follte darin mas spielen und Compositionen geben, allein ich hatte Gile, und konnte nicht so lange warten, aber ich habe versprochen, bei meiner Rudtunft ein Beilchen da zu bleiben. Im Sommer haben die Leute wenig zu thun; wenn dann ein Paar Tage lang keine Probe ift, so geht der Capellmeifter mit seiner Frau ju fuß über Land, nimmt Bafche und eine Tabafspfeife mit, und fommt nach ein Paar Tagen burch die Beinberge wieder nach Saus. Die Sauptfache ift endlich, daß fie fich alle beflagen und doch um feinen Breis fortgeben wollen; fo babe ich recht in ber Rabe Befanntichaft mit dem Mufifmefen einer fleinen deutschen Stadt gemacht. In Franffurt ift bas Ding vornehmer, geschäftsmäßiger, großstädtischer, aber viel weniger luftig. Dafür ift aber wieder der Cacilien-Berein dort, megen beffen

Ŕ

Ħ

鱼

ř

1

1

allein man schon in Frankfurt gern fein muß; die Leute fingen verit so viel Neuer, und so zusammen, daß es eine Freude ist; er versammelt fich einmal wochentlich, und hat gegen 200 Ditalieber; außerdem bat aber Schelble bes Kreitage Abende bei fich einen kleinen Berein von etwa 30 Stimmen, wo er am Clavier fingen läßt, und feine Lieblingefachen, die er bem großen Berein nicht gleich zu geben wagt, nach und nach vorbereitet. Da habe ich eine Menge fleiner Sonntagsmufiten von Seb. Bach, fein Magnificat, die große Meffe, und fonft noch vieles Schone gehort. Die Frauen find auch ba, wie bei Ihrer Atabemie, die eifrigsten; an ben Mannern fehlt es ein bischen: fie haben Geschäfte im Ropf; ich glaube fogar, es ift überall so; am Ende haben bei uns die Frauen mehr Gemeingeift wie die Manner. Im Cacilien-Berein wenigstens gewiß, benn da find die Soprane gang berrlich, Alt und Bag fehr aut, aber an Tenoren fehlt es etwas, und Schelble flagt, wie Sie, über die Lauigkeit der Manner. Ich habe im großen Berein unter andern die Motette "Gottes Zeit ift die allerbefte Beit", die wir zuweilen bei Ihnen Freitage fangen, gehört; bas Stud "es ift ber alte Bund" machte fich mit bem großen Chor und mit den iconen, weichen Sopranen gang gottlich. Man kann kaum glauben, wie viel ein einziger Mensch, ber mas will, auf alle Undern wirken tann; Schelble fteht bort gang allein, Sinn fur ernfte Dufit ift gewiß nicht vorzugeweise in Frankfurt, und doch ist es merkwürdig, mit welcher Freude und wie gut dort die Dilettantinnen das mohltemperirte Clavier, die Inventionen, ben gangen Beethoven fpielen, wie sie das alles auswendig wiffen, jede falsche Note controliren, wie sie wirklich musikalisch gebildet find. Er bat fich einen fehr bedeutenden Wirtungsfreisgeschaffen, und die Leute im eigentlichsten Sinne weiter gebracht. Zugleich ift bort ber Philipp Beit und malt ruhig seine Bilber, die so einfach schon und fromm find, wie ich es nur auf ben alten Bilbern gekannt babe. Da ift feine Riererei und feine Affectation brin, wie bei ben Deutschibumlern in Rom, sondern eine aufrichtige Runftlerseele. Und dann kommt man nach Duffeldorf, wo wieder Schadow mit seinen Schülern ift, und aus allen Rraften arbeitet und treibt, damit etwas entsteht; wo Leffing feine Beichnungen so gelegentlich macht und ausführt, wenn die Leute es bestellen, und da haben sie wieder ihr kleines Orchester, und ihre Sinfonien von Beethoven - ich weiß nicht warum ich Ihnen das alles schreibe, denn Sie kennen es beffer als ich; aber ich bin fo hineingekommen, wie ich an alle die Menschen, bie da fo in jeder Stadt gerftreut find, dachte, und aus denen bas Land bestebt. -

Hier aber ist Frankreich und barum kann man auch keine beutsche Stadt mit Paris vergleichen, weil hier alles zusammenströmt, was in Frankreich sich auszeichnet, während es sich in Deutschland verbreitet. Deutschland besteht aus so und so viel Städten, aber was Musik, ich glaube auch überhaupt was Kunst betrifft, ist Paris Frankreich. Daher haben sie benn auch hier ihr Conservatorium, wo erzogen wird, wo sich eine Schule bilbet, wohin alle Talente aus den Provinzen geschickt werden müssen, wenn sie sich irgend vervollkommnen wollen, benn außer Paris giebt es in ganz Frankreich kaum ein erträgliches Orchester, keinen ausgezeichneten Musiker, und während hier 1800 Clavierlehrer sind, und es doch noch an Lehrern sehlt, macht man in den andern Städten so gut wie gar keine

Mufit. Wie taufendfach fich das nun hier im Mittelpuntt geftaltet, welch ein gewaltiges Treiben bas ift, wenn man ein ganges Land in Giner Stadt vor fich fieht, und von allen Leuten bie Elite um fich hat, das tann ich gar nicht beschreiben. Daber tommt es auch, daß fich bier alles gleich in Racher abtheilt, denn jeder sucht und findet seinen Theil. Ich bloibe nun bei bem, mas Sie und die Eltern mich lieben gelehrt haben, bin also gleich in die école Allemande einrangirt. Modemufit betrifft, fo fchreibe ich Ihnen nichts bavon; die ift, wie ich fie vor 7 Jahren schon gefannt habe; das Wichtigste und Bedeutendste, mas ich noch nicht gehört hatte, ist aber das Orchester des Conservatoire. Es ist natürlich, daß es das Bolltommenfte ift, was man in Frankreich hören tann, benn es ift ja bas Bariser Conservatoire, bas die Concerte giebt; aber es ift auch die vollkommenfte Ausführung, die man irgend fonst bort. Sie haben fich vereinigt, die Besten, die in Paris find, - haben die jungen Beiger aus ben Claffen dazu genommen, einem tüchtigen und eifrigen Mufiter die Direction übertragen, und nun 2 Jahre lang Proben gemacht, ebe fie eine Aufführung magten, bis fie gang mit einander eingespielt maren, bis von einem Rotenfehler teine Rebe mehr fein konnte; eigentlich follte jedes Orchester so sein, Tact und Rotenfehler follten ein für allemal nicht vorkommen, aber ba das leider einmal nicht ber Fall ift, so ift dies bas beste, mas ich je gehort. Die Soule von Baillot, Robe und Rreuger liefert ihnen die Beiger, und da ift es eine Freude ju feben wenn die jungen Leute so in Maffe auf's Orchefter tommen, und alle nun anfangen mit bemfelben Bogen, berfelben Art, berfelben Rube und bemfelben Feuer. Es waren vorigen Sonntag 14 auf jeder Seite;

Sabened führt es an, und tactirt mit bem Biolinbogen. Die Schattenseiten find: die Contrabaffe, die nur 3 Saiten baben, nur bis g geben, und ohne Rraft und Ton find, fo dag im forte überall die eigentliche Stuke fehlt; ferner die erste Clarinett, die fdreit, und einen fteifen, nicht angenehmen Bortrag und Tom bat: ferner find die Trompeten in den hoben Tonen unficherund andern fich ibre ichweren Stellen ab, und die Bauten endlich haben einen boblen, dumpfen Reffelton, halb wie Trommeln; bas Lettere und die Baffe ichaben bem Gindrud bes-Gangen am meiften. - Dagegen ift von einem Banten, einem Rebler, ber leifesten Uneinigfeit nie die Rebe; es ift bas genaufte Ensemble das man jest in der Welt hören fann, und dabei spielen die Leute gang bequem und ruhig; man bort wie jeder feinen Blag vollfommen ausfüllt, fein Inftrument volltommen bemeistert, wie jeder seine Stimme, und alles mas fie erfordert, vollkommen auswendig fennt, kurz wie das ganze Orchefter nicht von einzelnen Musikern, sondern von einer Gesellschaft gehildet wird. — Auch die außern Unstalten sind sehr zwedmäßig und vernünftig getroffen; die Concerte find nur felten (alle 14 Tage), Sonntage um 2 Uhr, fo daß es in jedem: Sinn ein Reiertag ift, und daß die Leute nachher weiter nichts thun als nach Sause gebn ju ihrer Effensstunde, und ben Eindruck behalten, ba Abends fast nie Oper ift; ferner ift ber Saal flein, also macht die Musik erstlich eine doppelt farke Wirkung, und man bort alle Einzelheiten doppelt genau, und zweitens ift das Bublicum nur tlein, febr gewählt und ebenfalls wie eine gablreiche Gefellschaft. Die Mufifer felbft haben nun wirklich Freude an den großen Beethoven'ichen Sinfonien; fie haben fich hineingespielt, und es macht ihnen Bergnügen,

Die Sache bezwungen zu haben; einzelne, wie g. B. Sabened selbst, meinen es auch gewiß ernft mit ihrer Liebe zu Beethoven, - ben Andern aber, und zwar ben größten Schreiern und Enthufiasten glaube ich kein Wort bavon, benn fie fenen nun beswegen bie andern Meister berab, - fprechen von Handn wie von einer Berrude, von Mozart wie von einem guten Mann, und ein folder engherziger Enthuflasmus tann nicht wahr fein. Wenn fie fühlten, mas Beethoven gemeint hat, so mußten fle auch wiffen was Sandn war, und mußten fich klein vorkommen; das thun fie aber nicht, sondern urtheis len frisch brauf zu. Auch das Bublicum ber Concerte liebt den Beethoven ungemein, weil fie glauben, man muffe ein Renner sein, um ihn zu lieben; eigentliche Freude haben aber wohl die meniaften baran, und das herabwürdigen von handn und Mozart kann ich nun einmal nicht vertragen: es macht mich toll. Die Beethoven'ichen Sinfonien find ihnen wie erotische Bflanzen, fie riechen wohl baran, aber es ift eine Curiofität, und wenn Einer gar einmal die Staubfaden gablt, und findet es sei boch eigentlich aus einer bekannten Blumenfamilie, so ift er zufrieden, und macht fich weiter nichts baraus. So flagt man sogar schon über Kalte der Leute in diesem und dem vorigen Jahre, und man wird einige Biolinguartetten von Beetboven für volles Saitenorchefter, 28 Beigenu. f. w. mit Contrabaffen, ohne Blafeinstrumente geben, um was Neues von ihm zu haben. Ich sollte sie sogar instrumentiren, und die Sonate pathétique für's Orchester bes Conservatoire einrichten, habe ihnen aber eine schone Rede gehalten, daß es wohl unterbleibt, und ohne Blaseinstrumente gegeben wird. Neues wollen fie nun einmal, und das tommt mir zu Statten, denn deshalb

spielen fie nachsten Sonntag meine Duverture jum Sommernachtstraum. 3d muß Ihnen noch bas Programm bes vorigen Concerts fagen: es fing mit ber Adur Sinfonie von Beethoven an, bann fam Choeur des chasseurs de Weber, das war ein Bers aus bem Jägerchor ber Euryanthe, und bann auf einmal eine lange traurige Mufit mit Bornern, die ich nie gehört hatte; dann wieder der Sagerchor, und bann wieder die traurige Mufit, die immer leiser wurde, und endlich schloß. Es fand fich, daß diese traurige Mufit mit Sornern von Caftil-Blaze war, und daß man Euryanthe in der großen Oper nach feiner Bearbeitung ausgeführt hatte, von der dies ein Brobeftud ift. Es ärgert mich, daß man bies in dem Concert gab, benn es ware ohne das ein Musterconcert gewesen, aber das war wieder eine von den Sachen, die nicht unter Ehrenmannern vorkommen follten. Bum Schluß bes erften Theils spielte Ralkbrenner feinen Traum; das ift ein neues Clavierconcert, bas er componirt bat, und worin er zur Romantit übergegangen ift; er erklärt vorber, daß es mit unbestimmten Traumen anfinge, bann tame eine Berzweiflung, bann eine Licbeserflarung, und jum Schluß ein Militairmarich. Raum bort bas Benri Berg, so macht er geschwind auch ein romantisches Clavierftud, und erklart es auch vorber: erft tommt ein Gefprach zwischen Schafer und Schaferin, bann ein Gewitter, bann ein Gebet mit ber Abendglode, und jum Schluß ein Dilitairmarsch. Sie werden es nicht glauben, aber es ift wirklich fo. Übrigens fpielt Raltbrenner fein Stud gang wunderbar schon, mit einer Rettigkeit, Eleganz und Bollkommenheit der Das mar ber erfte Theil bes Concerts; nichts gleich kommt. ber zweite bestand aus le Christ du mont des olives mit den

Choren bes Conservatoire, und den Sangern der großen Oper, die sammtlich daraus hervorgegangen sind. Das nächste Concert fängt mit der Fdur Sinfonie von Beethoven an, dann ein Duett aus Armide (esprits de haine:) und ein Bioloncell-concert. Der zweite Theil ist Kyrie und Gloria aus der neuen Beethoven'schen Messe, und meine Ouvertüre. Wenn das nicht bunt ist! —

Außerdem sollte ich Ihnen noch von Baillot's Soireen, von der großen Oper und der nun wieder eröffneten Opera comique erzählen, ich spare es mir aber für einen nächsten Brief auf, sonst verlieren Sie die Geduld für meine langen Briefe. Aber ditte, lieder Herr Professor, schreiben Sie mir ein Paar Zeilen Antwort, wenn es auch nur ein Paar Worte sind, damit ich wisse, od Sie eine Fortsetzung von meinem Pariser Leben und Treiben haben wollen, und od Sie mir noch unverändert und freundlich sind. Auch von meinen neuen Sachen muß ich Ihnen noch schreiben, denn ich din ziemlich sleißig gewesen in der Zeit. Wie freue ich mich darauf sie Ihnen vorzuspielen, und zu erfahren, od Sie damit zufrieden sind, und was Ihnen nicht recht ist, und was ich besser machen soll; denn Sie werden eine Menge Instrumental- und Kirchenmussten mit anhören müssen!

Ihr treuer Schüler

Felix Mendelsfohn Bartholdy.

### In seinen Bafer.

Paris, ben 21. Februar 1832.

Es bezeichnet jest fast jeder Eurer Briefe, der zu mir ankommt, einen bittern Berluft. Gestern erhielt ich den mit ber Rachricht von der lieben U., die ich nicht mehr bei Euch finde ba ift zum Mittheilen und Blaudern teine Beit; man muß arbeiten, und fich weiter ju bringen fuchen. Ich habe ein großes Adagio componirt, in das Quintett hinein, als ein Intermesso. Es heißt Nachruf, und ift mir eingefallen, wie ich eben etwas für Baillot componiren mußte, der fo schon spielt, und mir fo aut ift, und ber es öffentlich spielen will vor ben Leuten, und ber mir doch fo fremd ift Borgeftern ift im Concert bes Confervatoire jum erften Male meine Duverture jum Sommernachtstraum gegeben worden. Sie hat mir großes Bergnugen gemacht, benn sie ging gang vortrefflich, und schien auch ben Leuten zu gefallen. In einem ber nachsten Concerte wird fie noch einmal aufgeführt, und meine Symphonie, die beswegen ein wenig verzögert worden ift, foll Freitag ober Sonnabend vorgenommen werben. Auch werde ich im 4ten oder 5ten Concert Beethoven's G dur Concert spielen. Die Mufiter freuzigen und

segnen sich über all' die Ehre, die mir das Conservatoire anthut. Das Amoll Quartett haben sie am Dienstag wundervoll gespielt, mit einem Feuer, und alle so einig, daß es eine Freude war, und da ich Rieß nicht mehr hören kann, so werde ich es wohl so bald nicht besser haben. Es schien den Leuten vielen Eindruck zu machen, und beim Scherzo wurden sie ganz toll.

Es ift nun aber einmal wieder Zeit, daß ich Dir, lieber Bater, über meinen Reiseplan ein Baar Worte fcreibe, und amar biefes mal aus vielen Grunden ernfter als gewöhnlich. Da möchte ich benn erft einmal das Allgemeine zusammenfaffen, und an das benken, was Du mir por meiner Abreise als meine 3wede hingestellt haft, und fest zu halten befahlft: ich folle mir nämlich die verschiedenen Länder genau betrachten, um mir bas auszusuchen, wo ich wohnen und wirken wolle; - ich solle ferner meinen Namen, und das was ich tann, bekannt machen. damit die Menschen mich da, wo ich bleiben wolle, gern auf= nehmen, und ihnen mein Treiben nicht fremd sei; und endlich. ich folle mein Glud und Deine Gute benugen, um meinem fpateren Wirken vorzuarbeiten. Es ift mir ein freudiges Gefühl, Dir nun fagen zu konnen, ich glaube bas fei geschehen. Die Rebler abgerechnet, die man zu fpat einfieht, denke ich diefe Deine hingestellten 3mede erfüllt zu haben. Die Leute wiffen jest, daß ich lebe, und daß ich etwas will; und was ich Gutes leifte, werben fie wohl gut annehmen. Sie find mir hier entgegen getommen, und haben von meinen Sachen verlangt, mas fie sonft nie gethan haben, ba fich alle andern, fogar Onelow darum baben melben muffen. Bon London aus hat mich das Philharmonic jum 10. März einladen laffen, um etwas Neues von mir aufzuführen; meinen Münchener Auftrag

babe ich ebenfalls befommen ohne ben geringsten erften Schritt qu thun, und gwar erft na ch meinem Concert. Run will ich noch bier (wenn es fich macht), und gewiß in London, falls bie Cholera mich nicht an dem hinreisen im April verhindert, ein Concert für meine Rechnung geben, und mir etwas Geld verbienen, damit ich mich auch darin verfucht habe, ebe ich zu Euch zurückfomme, so daß ich hoffe, den Theil Deiner Abficht, mich ben Leuten bekannt zu machen, erfüllt nennen zu tonnen. Aber auch die andere Abficht, daß ich mir ein Land aussuchen solle, wo ich leben moge, ift mir, wenigstens im Allgemeinen, gelungen. Das Land ift Deutschland; darüber bin ich jest in mir gang ficher geworden. Die Stadt aber mußte ich nicht zu fagen, benn die wichtigste, ju der es mich aus fo vielen Grunden hinzieht, kenne ich noch nicht in dieser Beziehung, — ich meine Berlin; ich muß also erft bei meiner Rudfunft prufen, ob ich ba werde bleiben und fteben konnen, wie ich mir es bente und wünsche, nachbem ich alles andere gesehen und genoffen habe. - Das ift auch der Grund, warum ich mich bier um teine Oper bewerbe. Wenn ich eine recht gute Mufit mache, wie fie beut sein muß, so wird fie in Deutschland auch schon verstanben und geliebt werden (es ift mit allen ihren guten Opern so gewesen). Wenn ich eine mittelmäßige Dufit mache, so wird fie in Deutschland vergeffen; bier aber wurde fie boch oft gegeben, gelobt, nach Deutschland geschickt, und dort auf die Parifer Autorität hin gegeben, wie wir es täglich feben; bas will ich aber nicht, und wenn ich feine gute Dufit habe machen tonnen, so will ich auch nicht bafür gelobt sein. Drum will ich es erft in Deutschland anfangen, und gebt es ba fo arg, daß ich nicht mehr dort leben tann, so bleibt mir die Fremde noch

immer. Rudem ist die Opera comique hier so verfallen und schlecht, wie wenig beutsche Theater, und fie fallt von einem Banquerott in den andern. Benn man Cherubini fraat, warum er seine Opern nicht dort zu geben erlaubt, so antwortet er: je ne fais pas donner des opéras sans choeur, sans orchestre, sans chanteurs et sans décorations. Oper aber bat icon auf Jahre hinaus bestellt, und man konnte nur auf drei bis vier Jahre hin einen Auftrag erhalten. - So will ich benn fur's erfte ju Euch jurudfehren, meinen Sturm schreiben, und feben, wie er gerath. Der Plan alfo, ben ich Dir vorlegen wollte, lieber Bater, ift ber, bier bis Ende Marg oder Anfang April zu bleiben (bas Philharmonic für den .. 10. März habe ich natürlich abgeschrieben, und mir's vorbebalten), dann nach London auf ein Baar Monate zu gehen, bann, wenn bas Rheinische Mufitfest zu Stande tommt, zu bem fie mich haben rufen wollen, über Duffeldorf, wo nicht, auf dem fürzesten Bege ju Guch zurud zu tehren, und bald nach Bfingsten bei Euch zu fein im Garten.

Lebt wohl.

Felix.

### Mu seine Mutter.

Paris, den 15. Mary 1882.

### Liebe Mutter!



Das ist der 15. März 1832. Geh' es Dir heute wohl und frohlich! Du willst lieber, daß die Briefe am Geburtstage ankommen, als daß sie an dem Tage geschrieben werden; aber nimm es mir nicht übel, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Bater sagte, man könne nicht wissen, wie es später aussehe, drum müsse der Brief zum Tage ankommen; aber dies Gefühl habe ich dann doppelt, denn ich weiß nicht, wie Ihr den Tag leben werdet, und weiß es von mir noch dazu auch nicht. Ist aber das Fest herangekommen, dann ist mir als wäre ich beinahe bei Euch, und Ihr könntet meinen Glüdwunsch eben nur nicht hören; dann kann ich ihn ohne andere Sorge bringen, als die Sorge der Entsernung. Die aber wird alle mir zu meinem Glüd. —

Jest habe ich angefangen, mich recht in's Musikleben zu werfen, und da Euch das freut, so will ich auch etwas davon

fcreiben, benn ein Brief, ben ich fammt einem Zeichenbuch vor einigen Tagen durch den Adjutanten von Mortier zu Euch schicken wollte, wartet noch immer, so wie gang Baris auf die Abreise bes Marschalls, bie aber nicht erfolgt. Sollte aber boch ber Brief mit bem Buch burch ben Mann in Eure Sande gelangen, fo nehmt bie gange Sendung, besonders aber ben Mann (einen Grafen Perthuis) freundlich auf, benn er ift einer ber freundlichsten, liebenswürdigften Menschen, die mir begegnet find. 3ch hatte Euch barin ichon geschrieben, daß ich übermorgen im Confervatoire das Gdur Concert von Beethoven spiele, und baf ber gange bof jum erstenmale in's Concert tommt. R. mochte mich todt beißen vor Reid; er wollte mich erft burch tanfend Intriguen nicht jum Spielen tommen laffen, und als er nun gar erfuhr, daß die Ronigin tomme, fo bat er alles Mögliche gethan, um mich aus bem Bege gu schaffen. Bum Glud find alle Andern vom Conservatoire, namentlich der allmächtige habened, meine wahren Freunde, und fo hat's ihm nichts geholfen. Er ift der einzige Mufiter bier, ber fich wirklich miggunftig und falsch gegen michnimmt; und obwohl ich ihm nie getraut habe, so ift es doch immer ein beangstigendes Gefühl, Jemand gegenüber ju fteben, ber Ginen haßt, und es nicht zeigen will.

Den 17ten.

Der Brief hat nicht fertig werden können, weil besagtes Musiktreiben diese Tage so toll geworden ist, daß ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Ein bloßer Catalog von dem, was ich zu thun habe und hatte, muß also für heute genügen, und mich zugleich entschuldigen. Eben komme ich aus

ber Brobe vom Conservatoire. Wir haben ordentlich probirt; gestern meimal, und beut auch beinahe alles wiederbolt; nun geht es aber auch wie geschmiert. Wenn die Leute morgen halb so entgudt find, wie bas Orchefter, so ift es aut: bas hat gestern bas Adagio wuthend da capo gerufen, und beut bat Sabened eine fleine Rede halten muffen, um anguzeigen, daß am Ende noch ein Tact Solo ware, den fie doch autigft abwarten möchten. Es wurde Euch freuen, all' die Areundlichkeiten und fleinen Artigleiten ju feben, die Der für mich bat; nach jedem Symphonieftud fragt er mich, ob mir irgend etwas nicht recht fei, und so habe ich einige Lieblingsnuancen hier, im frangofischen Ordefter, querft burchseben tonnen. Nach der Probe hat Baillot in seiner Classe mein Octett gespielt, und wenn es auf ber Welt ein Mensch noch spielen kann, so ist Er es. Er war so außerordentlich, wie ich ihn nie aebort habe, und eben so auch Urhan, Norblin, und die Anbern, die alle muthend und rafend hineinhieben. - Außerdem muß ich nun die Duverture und bas Octett fertig arrangiren. muß das Quintett in Ordnung bringen, da Simrod es getauft bat, muß Lieder aufschreiben, und erlebe die Autorfreude, mein Hmoll Quartett etwas umarbeiten zu konnen, ba es bier bei zwei verschiedenen Berlegern beraustommt, die mich um nachträgliche Anderungen gefragt haben, ebe fie es publicirten; endlich alle Abend Soirees; heut Bohrers; morgen eine Kête mit allen Beigen-Gamins bes Confervatoire; übermorgen Rothschild; Dienstag die société des beaux arts. Mittwoch mein Octett beim Abbe Bardin; Donnerstag mein Octett bei Mbe. Riene; Freitag Concert bei Erard; Sonntag Concert bei Leo, und endlich Montag, lache, wer lachen fann, wird

qu Beethoven's Sterbefeier in einer Kirche mein Octett, gespielt; dies ist das Dummste, was die Welt gesehen hat; aber es war nicht abzuschlagen, und ich freue mich einigermaßen es zu erleben, daß während des Scherzo eine stille Messe gelesen werden soll. Man kann es sich nicht toller erdenken, als einen Priester am Altar, und mein Scherzo dazu — man reis't eigentlich incognito. Endlich giebt Baillot am 7. April ein großes Concert, und ich habe ihm versprochen, dis dahin noch hier zu bleiben, und darin ein Concert von Mozart, und noch etwas zu spielen. Den Sten sise ich dann auf der Post und sahre nach London, habe vorher noch meine Symphonie im Conservatoire gehört, und einige Stücke verkauft, und freue mich dann über die freundliche Ausnahme, die mir die Musiker hier gemacht haben. —

Lebt wohl!

Felix.

## In seine Jamilie.

Paris, den 31. März 1832.

Bergeiht mein langes Stillschweigen: — ich wußte Euch nichts Erfreuliches mitzutheilen, und verstimmte Briefe ichreibe ich ungern. Go hatte ich auch jest lieber noch schweigen follen, denn mir ift nicht gar luftig zu Muthe. — Aber feit wir bas Gespenst \* hier haben, will ich Euch nun regelmäßig schreiben, damit Ihr miffet, ich sei wohlauf und arbeite weiter. Rur Goethe's Berluft ist eine Nachricht, die Ginen wieder fo arm macht! Bie andere fieht bas Land aus! Es ift fo eine von den Botschaften, deren ich manche ichon bier bekommen babe, die mir nun beim Namen Baris immer einfallen werden. und beren Eindruck mir durch alle Freundlichkeit, alles Saufen und Brausen, und das ganze luftige Leben bier nicht verloichen wird. Moge mich Gott nur vor noch schlimmeren Rachrichten bewahren, und mich zu Euch Allen zur fröhlichen Biederkunft bringen; das ist die Hauptsache! Durch mehrere Umstände bin ich bewogen worden, meinen Aufenthalt bier

<sup>\*</sup> Die Cholera.

wenigstens noch um 14 Tage, also bis Mitte April zu verlangern, und die Concertidee hat fogar wieder ju fputen angefangen; ich werbe fie auch ausführen, wenn die Cholera nicht die Leute von musikalischen und fonftigen Bereinigungen abhalt. Das zeigt fich in 8 Tagen, die ich auf jeden Fall noch bier bleibe; ich glaube aber, es wird alles seinen rubigen Gang fortgeben, und der Figaro Recht behalten, der einen Artifel schreibt, der "enfonce le Cholera" heißt, in dem er behauptet, Paris fei das Grab aller Reputationen: man hatte da vor nichts Achtung; man gabne bei Paganini (er gefällt diesmal fehr wenig), man febe fich nach einem Raifer oder Den auf der Strafe nicht um, und so murde die Rrantheit ihren fauer erworbenen ichlechten Ramen bier auch verlieren. -Bon meinem Spielen im Conservatoire wird Guch der Graf Berthuis mohl ergablt haben; die Frangosen sagen, es sei ein beau succes gewesen, und es hat den Leuten Plaifir gemacht. Auch hat mir die Königin alles mögliche Schone darüber fagen laffen. Um Sonnabend muß ich wieder zweimal öffentlich wielen. Mein Octett am Montag in der Rirche bat aber an Absurdität Alles übertroffen, mas die Welt bis jest gesehen und gebort hat. - Bie der Priefter mahrend des Scherzo am Altar fungirte, da klang es wirklich ganz wie "Fliegenschnauz und Müdennas, verfluchte Dilettanten," die Leute fanden es aber wer weiß wie firchlich, und fehr ichon.

Daß Dir mein H moll Quartett gefallen hat, lieber Bater, erfreut mich gar zu sehr; es ist ein Ding, das mir lieb ist, und das ich sehr gern spiele, obwohl das Adagio viel zu süß gerathen ist; das Scherzo thut dann desto besser darauf. Du scheinst Dich aber etwas über mein A moll Quartett zu

moquiren, wenn Du von einer andern Instrumentalmusit sagst, sie toste Kopfzerbrechen, um herauszulriegen, was der Berfasser gedacht habe, der aber nichts gedacht habe. — Das Stud müste ich denn vertheidigen, denn es ist mir auch lieb; aber es tommt nur gar zu viel auf die Ausführung an, und ein Einziger dabei, der mit Eifer und Liebe spielt, wie es Taubert gethan haben soll, macht da einen großen Unterschied.

Euer

Felix.

# Aus Briefen aus London vom Jahre 1832.

Condon, ben 27. April 1832.

Ich wollte ich könnte beschreiben wie froh ich bin hier zu sein; wie mir alles so lieb hier ist; wie ich über die Freundslichkeit der alten Freunde vergnügt bin. Aber eben, weil das alles noch im Gange ist, sasse ich mich heute kurz.

Ich muß eine Menge Leute aufsuchen, die ich noch gar nicht gesehen habe, während ich mich mit Klingemann, Rosen und Moscheles schon wieder so zusammen eingelebt habe, als seien wir nie aus einander gewesen. Die bilden den Kern meines hiesigen Ausenthalts. — Wir sehen uns alle Tage; es ist mir wieder gar zu wohl, unter guten, ernsthaften Menschen und unter wahren Freunden zu sein, vor denen ich mich weder in Acht zu nehmen, noch sie zu beobachten brauche. Moscheles und seine Frau sind wirklich von einer rührenden Freundlichseit gegen mich, die mir um so werther ist, je lieber ich sie beide habe, und gewinne; und dann das Gesühl der ganz zurückzetehrten Gesundheit, als ob ich wieder aufgelebt, von Reuem auf die Welt gekommen wäre — das alles vereinigt sich!\*

<sup>\*</sup> Felix Mendelssohn hatte in den letten Wochen; seines Pariser Aufenthalts einen Anfall von Cholera gehabt.

Den 11. Mai.

Wie glücklich diese ersten Wochen hier waren, kann ich Euch nicht beschreiben. Wenn von Zeit zu Zeit sich alles Schlimme hauft, wie den Winter in Baris, wo ich die liebsten Menschen verlieren mußte, mich nie beimisch fühlte, endlich febr frant wurde, fo tommt benn auch wieder einmal das Gegentheil, und so ift es hier im lieben Lande, wo'ich meine Freunde wiederfinde, mich wohl und unter wohlwollenden Menfchen weiß, und wo ich das Gefühl der zurudgekehrten Gesundheit im vollsten Mage genieße. Dazu ift es warm, der Flieder blubt, und es giebt Mufit zu machen; benft Guch mein Glud! Ginen luftigen Morgen der letten Woche muß ich Guch doch beschreiben. Es war von allen äußerlichen Anerkennungen, die ich bis jest gehabt habe, die, welche mich am meisten gefreut und gerührt hat, und vielleicht die einzige, an die ich immer neu erfreut denfen werde. Sonnabend Morgen war Probe des Philharmonic, in dem aber nichts von mir gegeben werden konnte, weil meine Duverture noch nicht ausgeschrieben mar. Nach ber Paftoral-Symphonie von Beethoven, mahrend welcher ich in einer Loge mar, wollte ich in den Saal, um einige alte Freunde wiederzu begrüßen. Raum tomme ich aber unten hinein, so ruft Einer aus dem Orchester: There is Mendelssohn, und darauf fangen fie alle bermaßen an zu schreien und zu klatschen, daß ich eine Beile nicht mußte, mas ich anfangen follte; und als es vorbei war, ruft ein Anderer: Welcome to him, und darauf fangen fie wieder benfelben garm an, und ich mußte durch ben Saal, und auf's Orchefter klettern, und mich bedanken. Seht, das werde ich nicht vergeffen; benn es war mir lieber als jede

Auszeichnung; es zeigte, daß die Musiker mich lieb hatten, und sich freuten, daß ich kam, und es war mir ein froheres Gefühl, als ich sagen kann.

Den 18. Mai.

### Lieber Bater!

Deinen Brief vom 9ten habe ich in Händen; Gott gebe daß Zelter in diesem Augenblicke gerettet, und außer aller Gesahr sein möge! Du sagst, er sei es, — aber ich erwarte sehnlichst Euren nächsten Brief, um die Besserung bestätigt zu sehen. Ich habe es längst gefürchtet seit Goethe's Tode, aber das Eintressen ist doch noch immer anders. Der himmel mag es abwenden! —

Sage mir auch, ich bitte Dich barum, was Du bamit meinst, wenn Du schreibst: "ber nicht zu bezweiselnde Wunsch und das Bedürsniß Zelter's, Dich jest in seiner Nähe zu haben, wo es ihm gewiß für's erste, wenn nicht überhaupt, unmöglich sein wird, sich der Afademie anzunehmen, woraus folgt, daß wenn Du nicht eintrittst, es ein Anderer thun muß u. s. w."— hat Zelter diesen Bunsch gegen Dich ausgesprochen, oder glaubst Du nur, daß er ihn haben müsse? Wäre das Erste der Fall, so würde ich sogleich nach Deiner Antwort an Zelter schreiben, und in welcher Art es auch sei, ihm jeden Dienst andieten, und ihm jede Arbeit abzunehmen suchen, solange er es wollte; denn das wäre dann natürlich meine Pflicht. Ich hatte mir vorgenommen, vor meiner Rücksunst auch an Lichtenstein zu schreiben, wegen des mir damals gemachten Antrags\*; aber

<sup>\*</sup> In Betreff einer Stellung bei ber Singalabemie.

daran ift jest natürlich nicht zu benten, benn ich möchte auf feine Beise annehmen, daß Belter nicht wieber eintreten tonnte, und felbft in diesem Falle wurde ich mich nun nicht mehr mit irgend jemand anders barüber besprechen, als mit ihm selbst. Alles Andere fame mir wie ein Unrecht gegen ibn vor. Wenn er aber meine Dienste braucht, so bin ich bereit, und will mich freuen, wenn ich ihm irgend behülflich sein tann, und noch mehr, wenn er es nicht braucht und gang wieder hergestellt ift. hierüber bitte ich Dich um ein Baar Worte. — Nun will ich Dir noch meine Plane und Arbeiten bis zur Abreise mittheilen. Gestern fruh ift bas Rondo brillant fertig geworben; bas spiele ich heute über 8 Tage öffentlich in Morris evening concert; den Tag darauf probire ich im Philharmonic mein Münchener Concertstud, und spiele es bann Montag ben 28sten in ihrem Concert; am 1. Juni ift Moscheles' Concert; da spiele ich mit ihm ein Concert für 2 Claviere von Mozart, und dirigire meine beiden Duverturen, die Bebriden und den Sommernachtstraum; endlich ben 11ten ift bas lette Philharmonic, in bem ich irgend etwas dirigiren foll. Für Cramers muß ich das Arrangement fertig machen, und einige Lieder für's Clavier; dann auch einige mit englischen Worten, und endlich für mich mehrere beutsche, benn es ift doch am Ende einmal Frühling, und der Flieder blüht. Borigen Montag wurden die Sebriden im Philharmonic jum erstenmale gegeben; es ging prächtig, und machte fich gang feltsam zwischen mancherlei Roffini; die Leute haben aber mich und das Stud ungemein freundlich aufgenommen; beut Abend ift Mr. Baughans Concert; - jest wird Dir aber übel vor lauter Concerten: - ich foliege auch! -

Rorwood Surrey, den 25. Mai.

Es ift eine harte Zeit und verloscht Bieles!\* - Gott erhalte Guch mir, und gebe uns ein frohes Wiedersehen, und laffe keinen von den Unfrigen dabei fehlen. Ihr empfangt diefen Brief wieder von dem Landhause ber, von wo 3hr vor drei Jahren im November meinen letten vor der Rudfunft befamt. Ich bin auf ein Paar Tage hergezogen, um mich ein wenig zu fammeln und zu erholen, so wie ich es damals körperlich thun mußte. Da ift nun alles ziemlich ebenfo: mein Zimmer gang basselbe; alle Noten im Spinde stehen auf bem alten Flede; die Leute gang fo schonend, und ruhig aufmerkfam wie damals, und an ihnen, wie an ihrem Saufe find die drei Jahre fo gelind vorübergezogen, ale hatten fie nicht die halbe Welt aufgewühlt. Das thut wohl zu feben; nur ift es jest luftiger Frühling, mit Apfelbluthen und Klieder und allen Blumen. und damals war es herbst mit Nebel und Kaminfeuer; aber bafür fehlt jest Bieles, was damals noch da war; es giebt sehr zu benten. So wie ich ich Euch aber bamals schrieb, ohne etwas Underes zu fagen als auf Wiedersehen, so ift es mir auch jest; es wird zwar viel ernsthafter sein, und ich bringe fein Liederspiel mit, bas ich bier in ber Stube componiren könnte, wie das erste; aber ber himmel laffe mich nur Euch Alle gesund wiederfinden. -

Du schreibst, liebe Fanny, ich möchte nun doppelt eilen zurückzukommen, um wo möglich die Anstellung bei der Akademie zu erhalten. Das werde ich aber nicht thun. Ich komme zurück, sobald ich kann, weil Bater mir schrieb, er wünsche es. In

<sup>\*</sup> Er hatte Radricht von Belter's Tobe erhalten.

14 Tagen bente ich abzureisen. Aber nur aus dem Grunde; ber andere konnte mich eber zurudhalten, wenn es in diesem Kalle irgend einer konnte; benn ich will mich auf keine Beise barum bewerben. Die Grunde, die mir Bater damale bagegen angab, als ich ihn an den Antrag der Borfteber erinnerte, und worin er mir fagte, daß er diese Stelle mehr wie eine Sinecur für fpatere Jahre anfahe "wo mir die Atademie als ein hafen übrig bliebe", find gewiß vollfommen richtig, und ich möchte diefe Stelle ebensowenig wie irgend eine andere für die nachsten Jahre ambiren; benn ba will ich von bem leben, mas ich schreibe, wie ich es jest hier thue, und will ungebunden sein. Dazu kommt noch, daß bei der besonderen Stellung der Atademie, - bei bem fleinen Gehalt bas fie geben, und ber großen Wirffamteit die fie besigen konnte, mir die Directorstelle wie eine Art Ebrenstelle vorkommt, um die ich mich nicht bewerben möchte. Wenn sie fie mir anboten, wurde ich sie annehmen, weil ich es' ihnen damals verfprach; aber nur auf bestimmte Zeit und Bebingungen; und wenn sie es nicht thun, so ift meine Gegenwart zu nichts nut; benn meine Fähigkeit dazu brauche ich ihnen nicht erst zu beweisen, und intriguiren kann und mag ich nicht. Bubem darf ich aus den Grunden, die ich im vorigen Briefe angab, England nicht eher, als nach dem 11ten verlassen, und bis dahin wird die Sache wohl entschieden fein. 3ch wunsche alfo, daß für mich kein Schritt, in irgend einer Art geschehe, ausgenommen ben, von bem mir Bater ichon gefchrieben bat, meine baldige Rudfunft betreffend; aber nichts, mas einer Bewerbung ahnlich fabe; und wenn sie ihre Wahl treffen, fo wunsche ich ihnen einen Mann, der es mit folder Liebe weiter führt, wie es ber alte Zelter gethan bat. Die Nachricht empfing

ich Morgens, als ich eben an ihn schreiben wollte; dann kam eine Probe meines neuen Clavierstücks mit seiner tollen Lustigseit, und wie die Musiker nun klatschten, und Complimente machten, da war mir es wieder recht, als ob ich in der Fremde sei. Dann ging ich hier hinaus, und fand die unveränderten Stellen und Menschen, dann kam plötlich Hauser an, und wir sielen und in die Arme, und dachten der lustigen Zeit des vorigen Herbstes im Süd-Deutschland, und was alles verschwunden sei in diesem halben Jahre; und Eure Nachricht blieb immer da und wahr, und kam immer wieder vor die Sinne; so habe ich die letzten Tage hier gelebt. Berzeiht daß ich nicht gut schreiben kann. Heut Abend muß ich wieder in die Stadt, um zu spielen, und ebenso Morgen, Sonntag und Montag.

Noch habe ich eine Bitte an Dich, lieber Bater. Sie betrifft bie Seb. Bach'schen Cantaten, die Zelter besaß. Wenn Du es irgend verhindern kannst, daß über sie disponirt wird, bis ich zurücksomme, so thue es, denn ich wünsche sie um jeden Preis wenigstens noch zusammen zu sehen, ehe sie sich zerstreuen sollten.

Ich hatte Euch wohl fonst manches Erfreuliche aus ben vorigen Wochen schreiben wollen, denn es bringt mir jeder Tag neue Beweise, daß mich die Leute lieb haben, und gern mit mir leben, und das freut mich wieder, und macht mir das Leben leicht und lieb; aber heute kann ich's nicht. Bielleicht bin ich das nächstemal wieder zerstreut genug, um historisch zu sein. Bon Moscheles viele Grüße; es sind vortreffliche Menschen, und für mich ist es Erquickung, seit langem wieder einmal einem Künstlerzu begegnen, der nicht von Eisersucht, Neid und elender Selbstsucht zerrissen ist. Er macht fortwährend Fortschritte in seiner Kunst.

Draußen scheint aber warme Sonne, und nun will ich hinaus in den Garten, etwas turnen und an den Fliederbüschen riechen; Ihr seht daraus, daß ich gesund bin.

London, den 1. Juni.

An dem Tage, an welchem ich die Nachricht von Zelter's Tode empfing, glaubte ich, ich würde sehr krank davon werden, — habe mich auch die ganze vorige Woche nicht erholen können. Die vielfachen Beschäftigungen haben mich nun aber herausgerissen, und mich wieder zu mir selbst, oder von mir selbst fortgebracht. Da geht es mir wieder gut, und ich bin sleißig.

Bor Allem muß ich nun Dir, lieber Bater, für Deinen freundlichen Brief danten. Er ift mohl icon großentheils burch meinen vorigen beantwortet, doch will ich wiederholen, warum ich das Schreiben an die Borfteberschaft nicht schiden werde. Erftlich bin ich bamals Deiner erften Meinung beigetreten, baß bie Stellung bei ber Atademie mir für ben Anfang meiner Laufbahn nicht eine munschenswerthe sei, so daß ich fie also nur auf gemiffe Beit und unter gemiffen Bedingungen annehmen möchte, und nur um mein damaliges Berfprechen zu halten. Bewerbe ich mich aber barum, so mußte ich fie nehmen, wie fie fie geben, und mich ihren Bedingungen, hinfichtlich Gehalt, Berpflichtungen u. f. w. unterziehen, obgleich ich fie nicht einmal kenne. 3weitens scheint mir der Grund, den fie Dir angegeben, warum ich schreiben folle, nicht ein gerader, mahrer ju fein. Sie fagen, fie wollten gewiß fein, daß ich's annehme, und darummöcht' ich mich unter die Competenten ftellen; aber als fie es mir por brei Jahren anboten, fagte mir Lichtenstein ichon, es gefchehe nur um zu wiffen, ob ich es annehmen wurde, und ich mochte mich bestimmt darüber erklären. Damals sagte ich Ja; ich wollte es mit Rungenhagen zusammen fortsühren. Ich weiß nicht, ob ich jest noch so benken würde; aber ich habe es damals zugesagt, kann nichts mehr daran ändern, und muß es darum halten. Mein Ja noch einmal zu wiederholen, ist nicht nöthig; benn wenn ich es einmal gegeben habe, so bleibt es dabei. Ich kann es aber um so weniger, da ich mich jest zu dem an bieten müste, was damals mir ange boten wurde. — Wenn sie gesonnen wären, ihr Wort zu halten, so würden sie nicht von mir einen Schritt verlangen, den sie vor drei Jahren selbst gethan haben, sondern würden sich meiner Zustimmung entsinnen, und müsten wissen, daß ich ein solches Wort nicht brechen kann. —

Einer Bestätigung meines Bersprechens bedarf es also nicht; mein Brief konnte in dieser Sinsicht nichts andern, und wenn fie die Stelle einem Anderen zuerkennen wollen, so wird fie mein Brief bavon nicht abhalten. - Ferner muß ich mich auf einen Brief aus Paris berufen, in dem ich Dir fagte, ich wolle im Frühjahr nach Berlin jurud, weil das die einzige Stadt von Deutschland sei, bie ich noch nicht tenne. Das ift meine ernstliche Meinung; ich weiß nicht, wie ich mich in Berlin stellen werde, und ob ich dort werde bleiben konnen, d. h. ob ich bort eben fo leicht Ausficht jum Wirken und Schaffen haben werbe, wie fie mir an anderen Orten eröffnet ift. Das einzige Saus, bas ich in Berlin tenne, ift bas unfrige, und bag ich mich bort wieder gludlich fühlen werbe, weiß ich. Aber ich muß auch thatig fein konnen, und bas wird fich erft bei ber Rudtunft zeigen. Ich hoffe es geht wie ich wunsche, benn natürlich wird mir immer ber Ort ber liebste fein, wo Ihr lebt; aber ehe ich es gang sicher weiß, möchte ich mich nicht burch die Stellung binden.

3ch muß schließen, weil ich unendlich viel zu thun babe, um nach dem nächsten Philharmonic abzureisen. 3ch muß verschiedene Sachen berausgeben, ebe ich reife, betomme aber von so vielen Seiten Auftrage, und jum Theil so angenehme, daß es mir wirklich schwer fällt, fie nicht noch anzufangen. Unter andern erhielt ich beut fruh von einem Berleger ein Billet, ber zwei große Kirchenstude in Bartitur, eins für den Morgen, das andere für den Abend, berausgeben will. 3hr konnt Euch denken, wie mir der Auftrag gefällt, und wie ich ihn in der Leipzigerftraße fogleich ausführen werbe. Die Bebriden will ich aber noch ein Beilchen fur mich behalten, ehe ich fie vierhandig guftuge; aber das neue Rondo fommt, und die ewigen Clavierlieder muß ich fertig machen, und mehrere Arrangements, und wahrscheinlich das Concert. Das habe ich vorigen Montag im Philharmonic gespielt, und habe wohl noch niemals in meinem Leben so vielen Erfolg gehabt. Die Leute maren wie toll, und meinten es fei mein bestes Stud. - Jest gebe ich in's Concert von Moscheles, um zu dirigiren, und das Mozart'sche Concert ju spielen, in bas ich zwei lange Cabengen fur uns beide gemacht habe.

Felix.

## Sacregister.

Adagio von F. MB. für das Quin= Baillot. 308. 346. 352. tett. 346. Mlbani 131. Albano 65. Alexanderzug von Thormaldien. Allegri's Miserere. 144. Alpenfeft fiebe Stramen. Apenninen, die 45. Appogiatur 190. Aftolfi 67. Auber's Barifienne 279. - und Clauren 280. "Auf ber Reife", Lieb v. F. MB. 242. "Aus tiefer Roth", Choral von F. MB. 70. Ave Maria pon F. MB. 42, 70. Bach, Joh. Geb. 282. Cantaten aus Zelters Rachlaf. 363. - Cantaten, herausgegeb. von Mary. 56. - Credo. 142. - Ouvertüre in D dur. 17. - Paffion. 193. - "Schmücke Dich o liebe Seele". 293. "Singet bem herrn ein neues Lieb". 56. 77. - Sonaten in A u. E dur für Pianoforte und Bioline. 308. Toccata für Orgel in D moll. 18. 3. Menbelsfohn-Bartholby, Briefe I.

Baini. 61. 79. Ball in Rom. 99. 102. Bärmann. 289. Bartholby's Haus in Rom. 117. Beaumarchais. 218. Beethoven = Anecboten. 211. - Fibelio in München. 10.12.13. Beer, Michael. 322. Bigot, Madame. 308. Blaue Grotte. 167. Boltigen. Briefe baber 234. Börne. 322. Bruber, F. MB.'s. Brief an benfelben. 25. Bunfen. 60. 79. 84. 86. 182. · Freie Fantafte F. MB. bei bem= felben. 67. Byron's Statue v. Thormaldfen. 129. Cäcilien=Berein siehe Frank= furt a. M. Café Greco in Rom. 88. Campanerthal. 152. Capella del sommo pontifice. 73. 79. 98. Capri. 167. Capua. 153. Carneval in Rom. 119.

Caftel Gandolfo 66.

138

Caftil = Blaze's Jägerchor aus Euryanthe 344.

Ceremonien, kirchliche, in Rom-

Chamonig-Thal, Brief baber. | Engelberg, Orgelfpiel F. MB.'s Charney, Brief baber. 230. Chateau d'Oex. 231. Cherubini. 349. über Beethoven. 334. Cholera in Baris. 354. 355. Choral, vierftimmigen, in Benebig componirt, Geschent für Belter. 95. Clauren und Auber. 280. Clavier - Conzert von P. MB. **62**. **65**. Coccia. 163. Col de Balme. 228. Componiren, Bedürfnig banach und Bedingungen dazu. 213.

216. Conservatoire. 334. - Conzert, F. MB.'s Auftreien

barin. 355. Drchefter 341. 352.

Congert in G moll. 289. 366. bei ber Ronigin von Bayern.

F. MB.'s Spiel daselbft. 291. - in München im großen Odeon-Saale. 288. 295. 297.

Cotterie, F. MB.'s Abneigungen bagegen und Aeußerungen barüber. 91.

Crebo fiehe Bach.

Deutschland's Sinn für Musik und Runft im Bergleich ju anbern Ländern. 337. 340. Briefe an

Deprient, Eduard. benfelb. 213. 216.

"Die Liebende schreibt". Lieb von P. MB. 243.

Donizetti. 176.

Don Tommasco. 165.

Drei Balliser (Balliserinnen). op. 16 pon F. MB. 5.

Düffeldorfer Musikauftande. 340.

Eltern, Briefe an dieselben. 173. Engelberg, Briefe baber. 260.

Im Bergleich zn Chamonix. ž66.

daj. 266. Emeo. 166.

Erlmann, Generalin von. 209. 222.

Familie F. MB.'s, Briefe an dief. 1. 7. 10. 30. 43. 50. 53. 69. **79. 100. 105. 108. 116. 119.** 124. 127. 131. 135. 138. **154**. 157. 161. 207. 219. 275. 288. 324. 328. 332. 334. 354.

Fantasie, freie, über ein gegebenes Thema von den papftlichen Sängern. 67. 71.

bei Bunsen, fiehe Bunsen. Faulhorn, Briefe baber. 253. Fay, Leontine. 327.

Fazzini, achtftimmige Messe. 189. Feierlichteiten bei Belegenheit des Todes bes Papftes, fiebe

Bapft und Ceremonien. Feft auf ben Alpen, fiehe Itramen. Filarmonica, fiehe Philharmo= nische Gesellschaft.

Florenz, Briefe daber. 43. 197. - Gallerie daselbst. 198.

Johannisfeft daselbft. 203. Reise von ba nach Rom. 51. Fluelen, Brief baber. 257. Fodor, Madame. 156. 159.

Fornarina. 46. Fra Bartolommeo's Anbetung und Darbringung im Tempel.

199. Frankfurt a. M. Musikzustände daselbft. 338.

Cacilien=Berein. 339.

Frankreich, Sinn für Kunst und Musik im Bergleich zu Deutschland. 337. 340.

Krašcati. 66.

Frauen=Berein in Beimar. 4. Fresko-Gemälde in Bartholdy's Hause in Rom. 117.

Frömmigkeit in Rom. 118.

Fuge "Wir glauben All" von ř. MB. 104.

Fugreise von Chamonig bis Linbau, fiebe Tagebuch

Galiläis Thurm. 48. Garten Baboli. 49. Gebet an Maria. op. 39. v. F. MB. Geburtstagsfeier F. MB.'s in Rom. 120. Gedichte, beschreibenbe, nicht componirbar. 205. Genua, Brief von daher. 205. Georg's Chorale. 182 Beidwifter, Briefe an bief 63. Rathichläge an dieselben bin= sichtlich des Berhaltens gegen ben Bater. 63. Giorgione. 35. - Citherspielerin. 39. Gleticher. 255. Goethe. 2. 7. 11. 17. 94. 247. — Autograph des Faust. 12. -- Gebichte. 171. —— Lili's Park. 60. —— Reise nach Italien 56. ----- Taffo. 207. -- Ueber Schiller. 216. 261. Tizian. 90. --- Tod. 354. Gotthard=Straße. 257. Grab d. Cacilia Metella. 104. Grabbe. 272. Grat, Reise von da nach Benedig. Graun's Tob Jesu. 51. Grindelmald. 249. — Fest in Itramen. 251. Grillparger's Exempel. 151. Grotta ferrata. 66. Suibo Reni's Aurora. 104. Sabened. 329. 342. 343. 351. 352. Sanbel's Judas Maccabaus. 77. – Salomon. 65. —— Samson. 108. Harber. 244 haufer. 363. Sandn, F. MB.'s Ansichten über beffen Bebeutung. 343. — Schöpfung. 80. Hebriden von F. MB. 62. 65. 70. 83. 103. 328. 360. 366.

Heerschau, die nächtliche. 205. Hegel. 249. Heine, Heinrich. 322. Hensell's Copie der Transsigu-ration. 57. Herz, Henri. 307. Hessell. 344. Hospital. 253. Hummel. 6.

Immermann. 300.
—— Brief an benfelb. 317.
Interlaten. 240. 242.
Isola bella, Aufenthalt baf. 219.
—— Briefe baher. 219.
Isola madre. 223.
Itramen, Feft baselbst. 251.
Juben, die, in Rom. 122.
Jungfrau. 256.

Kaltbrenner. 316.

— "Traum". 344.
Kapuzinerberg. 20.
Kinbersymphonie von F. MB.
310.
Rohebue's Rehbod. 31.
Krönung bes Königs von Ungarn
in Bresburg. 25.

Lauterbrunnen, Briefe baher.
247.
"Le Luthier de Lisbonne". 319.
Leffing. 340.
Lieber ohne Worte von F. MB.
328.
— zum Geburtstage seiner Schwefter Fanny. 14.

-- F. MB.'s Aufenthalt und Aufnahme daselbst. 357.

Mutter F. MB.'s. Geburtstag ber-Quther's geiftliche Lieber. 41. Lugern, Briefe baber. 216. 269. felben. 350. Murat. 224. **M**abonna von Foligno. 57. Neapel Ankunft baselbst. 158. Mailand, Tagestheater das. 212. —— Briefe baher. 213. Aufenthalt und Lebensweise daselbst. 154. 157. Maler, die deutschen, in Rom. Briefe daher. 147. 154. 157. **12**8. 161. 16**4**. die jungen in Rom. 88. Buftanbe baselbft. 158. 159. 162. 174. Malibran. 322. Mantius (Sänger). 70. misiba (Insel). 155. Marcello'iden Pfalmen, Aufführung berf. in Rom. 130. Non nobis Domine von F. MB. Marino 66. Mars. 312. Norwood Surrey. F. MB.'s Auf-Marfeillaife im Bergleich jur enthalt daselbft. 361. Parifienne. 279. Meeresftille. 328. Mengel. 272. Octett von F. MB. 328. 352. Menerbeer's Robert ber Teufel. 355. Octoberfest in München. 296. 303. 320. Miserere stehe Allegri. Saupt voll Blut und "Mitten wir im Leben finb". Bunben". 42. Choral von F. MB. 65. Onslow. 347. Misatiewica. 132. Opéra comique in Baris. 349. Oper, zu componiren. 170. 214. 272. Mola di Gaeta. 151. Molique. 338. Monte Pincio. 100. 101. Opernterte. 217. 300. Morris evening concert. 360. Orgel in St. Sulpice. 331. Mofcheles' Congert in London. – in Weimar. 17. 360. 366. Orgelspiel F. MB's in Engelberg. 266. Mozart. 88. in Wallenstadt. 278. Conzert für zwei Claviere. in Sargans. 281— 366. 282. - P. MB.'s Anfichten über deffen in St. Gallen. 286. Bedeutung. 343. in München. 293. Ein Sohn beffelben. 322. Ospedaletto. 83. Münden, Briefe baher. 10. 14. 16. 288. 29. Oftabe's Bauernfamilie. 12. Hofconzert bei ber Königin Papft, Tod deffelb. 72. von Bayern. 291. - F. MB.'s Lebensweise baselbst Feierlichkeit. u. Folge auf ber Rückreise aus ber Schweiz. 289. bavon. 81. 92. - Reuwahl deffelben. 119. Soirée bei F. MB. 290. Bacini und seine neue Over. - Musikustände das. 18. 110. - Octoberfest. 297. Paganini. 355. Palestrina. 75. Mutter F. MB.'s. Briefe an dief. 20. 350. — Ambroprien. 195.

| M! a 910                                      | . On ind. (Sis. (On introduction) 70                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paris. 318.                                   | Riet, Ed., (Biolinspieler). 70.                                                                      |
| Briefe baher. 300. 305. 311.                  | - Tod deffelben. 332.                                                                                |
| 317. 324. 328. 332 <b>. 334.</b> 336.         | Rigitulm, Briefe baber. 275.                                                                         |
| <b>346</b> . <b>350</b> . <b>354</b> .        | , , ,                                                                                                |
| — Deputirten-Rammer. 305.                     | Rom, Briefe baher. 50. 53. 59.                                                                       |
| - Gymnase dramatique. 318.                    | 63. 69. 72. 79. 83. 95. 100.                                                                         |
| —— Le Luthier de Lisbonne. 319.               | 105. 116. 119. 124. 127. 131.                                                                        |
| Ochonimita to MD's befolks                    | 185. 138. 173. 179.                                                                                  |
| Lebensweise F. MB.'s daselbst.                | - F. MB.'s Lebensweise baselbft.                                                                     |
| 306. 311. 318. 330, 350.                      | 54. 100.                                                                                             |
| —— Mufikzustände daselbst. 337.               | Sociale Buftanbe und Ban-                                                                            |
| <b>34</b> 0.                                  | halidmud agaan Dunfimaria                                                                            |
| Bäftum. 161.                                  | 80. 97.                                                                                              |
| Pauline, eine Führerin. 231.                  | OU. 31.                                                                                              |
| Ranaina Tron non                              | Geterlichteiten in St. weier                                                                         |
| Bereira, Frau von. —— Brief an dieselbe. 205. | per Geredeudett den roben den                                                                        |
| —— Oriej un diejetoe, 200.                    | Feierlichkeiten in St. Peter bei Gelegenheit bes Tobes bes Bapftes. 92 Eeremonien b. heiligen Woche. |
| Perthuis, Graf. 351. 355.                     | —— Ceremonien d. heiligen Woche.                                                                     |
| Philharmonic in London. 347                   | 180.                                                                                                 |
| <b>—349. 358. 360. 366.</b>                   | firchliche. 138.                                                                                     |
| Philharmonische Gesellsch.                    | Stimmungen und Betrach-                                                                              |
| in Rom. 80. 109.                              | tungen bafelbft. 72.                                                                                 |
| Platen', Graf. 172                            | Im Bergleich ju Reapel. 173.                                                                         |
| Poifel. 13.                                   | ou Ranchia 55                                                                                        |
| Bompeji. 157.                                 | ju Benedig. 55.                                                                                      |
| Ponte nomentano. 112.                         | - Reise von ba nach Perugia                                                                          |
|                                               | und Florenz. 201.                                                                                    |
| Pontinischen Sumpfe, bie.                     | - Abreise von ba nach Reapel.                                                                        |
| 150.                                          | <b>148</b> .                                                                                         |
| Pordenone. 35.                                | Frömmigkeiten baselbft. 118.                                                                         |
| Portrait F. MB.'s. 307.                       | — Carneval baselbft. 119.                                                                            |
| von Horaz Bernet.                             | —— Aristocratie daselbst. 131.                                                                       |
| 113.                                          | - Drchefter, Sanger und Du-                                                                          |
| von einem Maler in                            | fiter baselbft. 109.                                                                                 |
| Weimar 2. 8.                                  | fiter baselbst. 109. —— Rusitzustände baselbst. 98.                                                  |
| Brociba. 169.                                 | Poten Witanthilman . Dunft.                                                                          |
| Bresburg, Brief baber. 25.                    | —— Ratur, Alterthümer u. Runft-<br>werte. 98. 112.                                                   |
| problem by Companyer. 20.                     |                                                                                                      |
|                                               | — bei Regenwetter. 105.                                                                              |
| Quartett von F. MB. in H moll.                | Rondo brillant von F. MB. 360.                                                                       |
| 290. 330. 352. 355.                           | Rosen laui=Gletscher. 255.                                                                           |
| in A moll. 331. 334.                          |                                                                                                      |
| 347. 355.                                     | ~                                                                                                    |
| in Es dur. 308.                               | Salzburg, Abenteuer daselbst.                                                                        |
| Quintett pon F. MB. 328. 352.                 | 20.                                                                                                  |
| AND UZO. UUZ.                                 | Santini Fortunato, Abbate. 51.                                                                       |
|                                               | 61. 77. 87.                                                                                          |
| Raphael's Portrait. 200.                      | Sargans, Briefe baber. 280. •<br>Sarnen, Briefe baber. 258.<br>Schabow, 157. 172. 340.               |
| Resciutta. 32.                                | Sarnen, Briefe baber, 258                                                                            |
| Responsorien. 75.                             | Schaham . 157, 172, 340                                                                              |
| Reife von Chamonig bis Lindau,                | —— über Tigian. 90.                                                                                  |
|                                               | Shechner. 13.                                                                                        |
| fiehe Tagebuch.                               | Stained his Walne 040 OR1                                                                            |
| Rhonegletscher. 256.                          | Scheibed, die fleine. 249. 251.                                                                      |
| Ried' Räuberbraut. 4.                         | Schelble. 339.                                                                                       |

260. 26**4**. Schwester F. MB.'s (Fanny Henfel.) Briefe an dieselbe. 14. 59. 164. 197. 230. 247. 260. 311. – F. MB.'s (Fanny Hensel.) Ge= burtstag derfelben. 59. -- F. MB.'s (Fanny Henfel.) Composition derselben und F. MB.'s Kritik barüber, 313. – F. MB.'s (Rebecca Dirichlet). Briefe an dieselbe. 147. 164. 197. 230. 247. 260. 305. Schwyz, Brief baher. 277. Shakefpeare. 223. Sturm als Operntert. 300. 349. Simmonthal. 236. Simplon-Strafe. 227. Sing-Atademie in Berlin. 359. wegen F. MB.'s Anftellung bafelbft. 361. 364. Soiree bei Baillot. 308. - auf F. MB.'s Zimmer in Mün= chen. 290. Sommernachtstraum. 289.328. **344**. **346**. **3**60. Sonntag, Henriette. 159. 163. Sonntags=Musiken bei Fanny Hensel. 124. Spiez. 236. 237. Spontini. 110. St. Gallen, Briefe baher. 283. St. Lucia in Reapel. Wohnung F. MB.'s. 153. St. Peter. Beleuchtung der Ruppel. 123. St. Simonianer. 325. 330. St. Sulpice. Orgel baselbst. 331. Stunz. 13. Stuttgart, Orchester baselbft. 338. Superintendent in Weimar. · 18. Symphonie von F. MB. 7. - in D moll. 328. 329. - in A moll. 65.

-- in A dur (Italienische). 126,

— Schottische. 126. 135.

157. 329.

Schiller's Bilhelm Tell. 216. | Lagebuch ber Spazierfahrt nach ben Infeln. 164. der Fußreise von Chamonig bis Unterfeen 230—246. von Lauterbrunn bis Engel= berg 247—259. von Engelberg nach Lindau. 260—268. 275—287. Taglioni. 312. 322. Tamburini. 159, 163. Lanzen, F. MB.'s Bergnügen baran. 102. **Tasso.** 207. Taubert, Brief an denfelb. 269. Tempel der Ceres in Päftum. 161. Terracina. 150. Thormaldien. 85. 102. 103. Statue von Lord Byron. 129. · Alexanderzug. 129. Tizian. 35. 57. 89. -— Maria im Tempel. 39. Grablegung und himmelfahrt. 35. Des Betrus Märtyrerthum. 36. Torlonia=Theater 110. Treviso. 34. Ubine. 33. Unteerseen, Briefe baher. 238. - Aufenthalt daselbst. 238. 241. – Clavier dafelbst. 242. Unterwalden. 258. 263. Bater F. MB.'s. Briefe an benf.

83, 295, 300, 346, 359, - Geburtstag deffelben. 83. Beit, Philipp. 340. Belletri. 149. Benedig, Brief daher. 30. 38. Reise von da nach Florenz. - Im Bergleich zu Rom. 55. Bernet, Horace. 102. 113. 128. 132.- Atelier beffelben. 133. Billa Medici. 114. "Bom Simmel hoch". Beibnachtsmusik von F. MB. 65.

Waadt, Canton. 233.
Mallenstadt, Briefe daher. 278.
Mallis. 228.
Malpurgisnacht. 125. 127. 135.
157. 159. 207. 214. 224. 329.
333. 334.
Meber's C. M. v., Conzertstüd. 7.
— Aufforderung. 7.
— Polonaise. in E. 7.
Meihnachtslied v. F. MB. 108.
Meihenburg, Vriefe daher. 235.
Meihenburg, Vriefe daher. 235.
Mengeralp. 250.
Mien, Musikustände daselbst. 42.
Myler, Briefe daher. 237.
38. 72. 95. 179. 336.
— Motette. 77.
— Mrantheit. 359.
— Kod. 361. 364.

7ST 005

1V

**60**05



M55 A4 1864 Muse

| Date Due                                         |  |    |          |  |   |  |  |
|--------------------------------------------------|--|----|----------|--|---|--|--|
|                                                  |  | -  |          |  | 7 |  |  |
| ,                                                |  | +- |          |  | ] |  |  |
|                                                  |  |    | $\dashv$ |  | l |  |  |
|                                                  |  |    |          |  |   |  |  |
|                                                  |  | -  | +        |  |   |  |  |
|                                                  |  |    | +        |  |   |  |  |
| <del>                                     </del> |  |    |          |  |   |  |  |
|                                                  |  |    | T        |  |   |  |  |
|                                                  |  |    |          |  |   |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

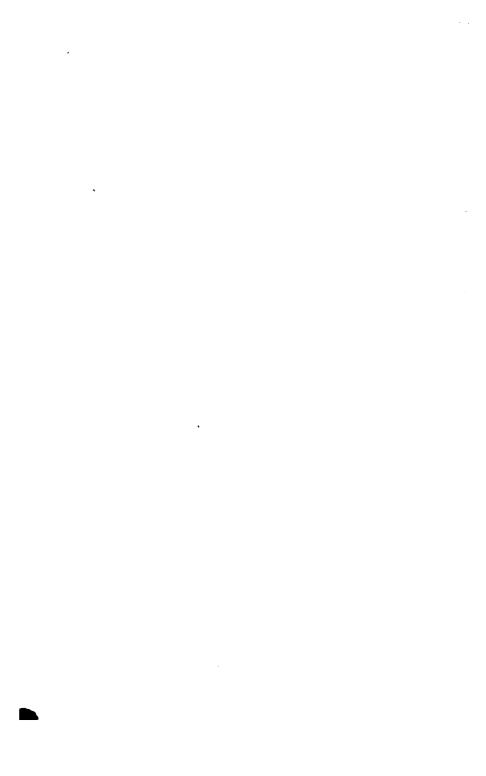



1.L 410 1864 MSS A4 1864 MUSC

| Date Due |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305